

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



• •

NFG Matthiss





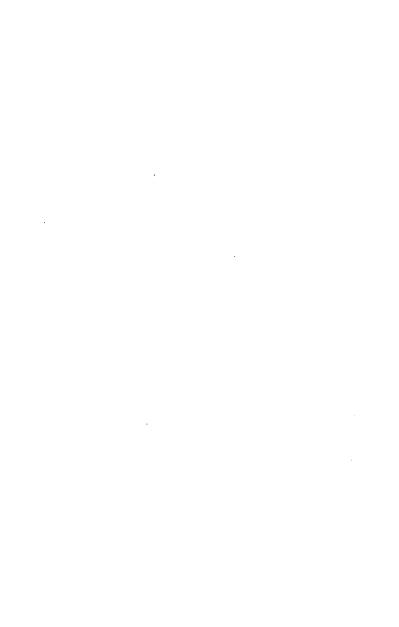

# Transfer from Circ. Dept.

AUG 1912

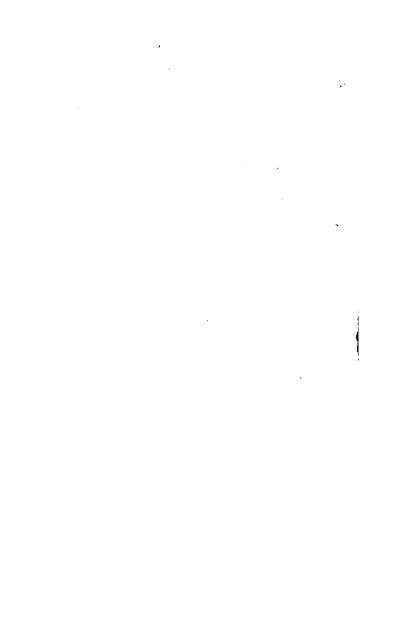

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILBEN FOUNDATIONS



MATTHISSON.

# Schriften

von

# Friedrich von Matthiffon



Erfter Band.

Burich, Bufli und Compagni 1835.

a w.



# Shriften

bon

Friedrich von Matthiffon.



•

•

# Jungling & wonne.

So lang' im beutschen Sichenthale, Ratur! bein behrer Schauer webt, Und, bep bes Monbes Geifterstrable, Der Abler Wobans mich umschwebt;

So lang' in ber Erwählten Bliden Mir taufend himmel offen fiehn, Und, mit bergötternbem Entjuden, Wir Arm in Arm durche Leben gehn;

So lang', in wadrer Bruber Kreife, Der Bundestelch jur Weihe klingt, Und jeder, nach ber Baterweife, In Tells und herrmanns Jubel fingt: Mattbiffons Gebichte. Will ich ben Gram ben Winben geben, Gelbft Augenbliden Kranze weihn, Und noch, wo Lobesengel schweben, Den Pfad mit Rosen mir bestreun!

### Die Betenbe.

Laura betet! Engelharfen hallen Frieden Gottes in ihr frankes Herz, Und, wie Abels Opferdufte, wallen Ihre Seufzer himmelwarts.

Wie fie kniet, in Anbacht hingegoffen, Schon, wie Raphael bie Unfchuld malt! Bom Berklärungsglanze fcon umfloffen, Der um himmelewohner ftrablt.

O fie fühlt, im leifen, linden Weben, Froh des hocherhabnen Gegenwart, Sieht im Geiste schon die Palmenhöben, Wo der Lichtkranz ihrer harrt! So von Andacht, so von Gottvertrauen Ihre engelreine Bruft geschwellt, Betend diese Heilige zu schauen, Ift ein Blid in jene Welt!

#### Babelieb.

Bum Babe! jum Babe!
Bom Blumengestabe
Sinab in die wallenden Fluthen!
Die Sonne gebietet!
Sie wüthet, sie wüthet
Wit himmeldurchströmenden Gluthen!

D Luft! wenn die hellen Lichtblinkenden Wellen Den brennenden Bufen umspühlen! Wie fäuseln die Winde So linde, so linde! Willfommen, ihr Brüber, im Rühlen! Balb fauchen wir nieber,
Balb heben wir wieber
Und rudernd aus fandichten Tiefen,
Und tampfen und ringen,
Stromüber zu bringen,
Daß Loden und Wangen uns triefen!

Durchbrauset die Flächen Bon Flüssen und Bächen, Bon pappelumschatteten Leichen, Bis Flodengewimmel Und Stürme, vom himmel Die glänzende Bläue verscheuchen!

# Un Laura.

2118 fie Rlopftock Auferftehungslied fang.

Derzen, die gen himmel sich erheben, Thränen, die dem Auge fill entbeben, Seufzer, die den Lippen leif entstiehn, Wangen, die mit Andachtsgluth sich malen, Trunkne Blide, die Entzüdung ftrahlen,

Danfen bir , o Beilverfunderin!

Laura! Laura! Sorchend biefen Tonen, Muffen Engelseelen fich verschönen, Deilige ben himmel offen febn; Schwermuthebolle Zweisser fanfter klagen, Ralte Frebler an die Bruft fich schlagen, und wie Seraph Abbadona fiehn! Mif ben Tonen bes Triumphgesanges Trant ich Borgefühl bes Ueberganges Bon ber Grabnacht jum Berklärungeglang! Als vernähm' ich Sphärenmelobieen, Wähnt' ich bir, o Erbe, zu entslieben, Sah schon unter mir ber Sterne Lang!

Schon umathmeten mich himmelslüfte In Gefilden, wo auf Tobtengrüfte Rie der Sehnsucht bittre Zähre fleußt! Glänzend von der nähern Gottheit Strahle, Wallte durch des eingen Lenzes Thale Wonneschauernd mein entschwebter Geist!

# Aufforderung jum Gefange.

Wenn ber Abend Strom und Sügel röthet, Wenn im Zwielicht fich ber Sain verschönt, Wenn bie Nachtigall im Grünen flötet, Und bes Dörfchens Glode tont;

Wenn mit Golbe sich bie Wolfen faumen,
Wenn mit Purpur sich ber Westen ftreift,
Und bon buftumhauchten Gartenbaumen
Leiser Bluthenregen trauft;

Wenn, mit hober Geisterahnung Schauer,
Die verschwiegne Nacht vom himmel sinkt,
Und voll Mitempfindung sanfter Trauer
Jeber Stern herunterblinkt;

Wenn ber Bollmond, mit gedämpstem Strahle, Durch Ippressen, wo die Sehnsucht weint, Auf die frühen mosbebeckten Male Dimmlischer Geliebten scheint:

Dann erwache, mit bem Feperfone Der Begeisterung, bein Saitenspiel, Und bes eblen Hölltys Barbenkrone Schimmre, Laura, bir am Biel!

# Lauras Quelle.

Quelle! dich grufft mein Blid mit Sehnsuchtesthränen, Seit am Blumenaltare beiner Ufer, Seit im Tempel beiner Gesträuche, Laura Weinend mit Gott sprach!

Geifter bes himmels muffen bich umschweben, Stille State, wo Laura betend hinfant, Wo bie Butunft über ber Gruft sich ihren Bliden enthulte!

Sulbigend ichmiegten fich bes Fruhlings Rinber Um bes weißen Gewandes Saum, die Lufte Behten Purpurbluthen auf ihres hauptes Wallenden Schleper. Ueber ihr Antlis war die Ruh des himmels, War der Friede der Engel ausgegossen, Und verklärend hellte des bessern Lebens Hoffpung ihr Auge.

Siehe! da wallte Gott, im fanften Säufeln, Durch die Stille des Dains; Erhörungswonne Floß, wie Thau in schmachtende Rosenkelche, Ihr in die Seele.

Quelle! bich gruff mein Blid mit Sehnsuchtethranen! Jebe Blume, worauf bie holbe kniete, Will ich forgsam pfluden, und ihres Grabmals Urne befrangen!

### Un ein Dorf.

How happy he who crowns, in shades like these A youth of labour with an age of ease!

GOLDSMITH.

Slora front mit heitrer Blumenfülle Deine Rafenhügel, Ceres überftromt mit goldnem Segen Dein Gefild', o Dörfchen!

Schwesterlich, in beiner Bäume Zwielicht,
Wandeln, traut umschlungen,
Wie durch Gefiners hirtenparadiese,
Seelenruh' und Unschuld.

- Sittsamfeit blieb beiner Töchter Erbe;
  Ihrer Wangen Bluthe
  Prangt in keuschem Jugenbroth, wie Guibos
  Dimmlische Mabonnen.
- Wader sind und kraftvoll beine Sohne; Mit wie mancher Wilbnig, Wo die Diffel herrschte, rang um Nehren Schon ihr Arm von Gifeu!
- D daß einft, o Dorf, in beinen Schatten, Bis zur letten Woge, Mir ber Strom bes Lebens, rein wie jener Wiefenborn, entwalte!
- Dort, wo Pappeln Dammrung streun und Ruble, Wo des Thale Gestrauche In des Mühlenbache krystallner Klarbeit Ihre Loden spiegeln:
- Winfte meine weinumranfte Gutte, Grunte meine Laube, Blubten meines Blumengartens Beete, Reiften meine Saaten!

Jenes Buchenhaines Frühgefänge Wedten mich am Morgen; Diefes Apfelbaumes Nachtigallen Tönten mich in Schlummer!

Stern der hoffnung! doch bu bift umduffert; Ach! das Wonnelacheln Meiner Grazie, ber holden Freude, Starb an Lauras Grabe!

### Der Abenb.

Purpur malt die Sannenhügel Rach der Sonne Scheideblick, Lieblich ftrahlt bes Baches Spiegel Despers Fadelglanz gurud.

Wie in Tobtenhallen bufter Wirds im Pappelweibenhain, Unter leifem Blattgeflufter Schlummern alle Bogel ein.

Rur bein Abenblieb, o Grille! Eonf noch, aus bethautem Grun, Durch ber Dammrung Bauberhulle Sufe Trauermelobien. Eönst du einst im Abendhauche, Grillchen, auf mein frühes Grab, Aus der Freundschaft Rosenstrauche, Deinen Rlaggesang herab:

Wird mein Geist noch stets bir lauschen, Sorchend, wie er jest bir lauscht, Durch bes Dugels Blumen rauschen, Wie bies Sommerluftden rauscht!

#### Liebe.

Sag' an, o Lieb, was an ben Staub Den Erbenpilger kettet,
Daß er auf burres Winterlaub
Sich wie auf Rosen bettet?
Das bift bu, suße Liebe bu!
Du wehst ihm Frühlingshoffnung zu,
Wenn Laub und Blumen sterben!

Wenn ihn Berzweiflung wild umfängt,
Wit hundert Riesenarmen,
Gewaltig ihn zum Abgrund brängt,
Wer wird sich sein erbarmen?
Du, Liebe, du erbarmst dich sein,
Jührst ihn, durch goldnen Morgenschein,
Sanft unter beine Mprten!

Wenn er am Sterbelager kniet,
Wo, herz von feinem Bergen,
Der Jugend Liebling ihm verblüht,
Wer fanftigt feine Schmerzen?
Ou, Liebe, du erscheinst voll Qulb!
Ourch Thränen lächelt die Gebuld,
Und schmiegt sich an ben Kummer.

D Liebe? wenn die Hand des Herrn
Der Welten Bau zertrümmert,
Rein Sonnenball, kein Mond, kein Stern
Am Firmament mehr schimmert:
Dann wandelst du der Erde Leid,
Gefährtin der Unsterblichkeit,
In Siegsgesang am Throne!

# Beiliges Lieb.

Dich preist, Allmächtiger, ber Sterne Jubel-

Dich preiet, Auguriger, ber Seraphim Gefang! Die ganze Schöpfung schwebt in emgen harmonicen, So weit sich Welten brehn und Sonnenheere gluben.

Dein Tempel, die Rafur, wie beiner Derrlichkeit, Wie beiner Milbe voll! Des Lenzes Blumenkleid,

Des Sommers Achrenmeer, bes Herbstes Tranbenhügel,

Des Winters Silberhöhn, sind deiner Allmacht Spiegel! Bas bin ich, herr, bor bir? Seit geftern athm' ich taum!

Es trennt bom Lobtenfreuz mich nur ein Spannenraum!

Bobl bennoch mir! Ber fanft entschläft in Baterearmen,

Darf bem Erwedungswort vertraun! Es heißt: Erbarmen!

### Un ben Lebensnachen.

Wenn schleperlos Aurora ber Fluth entsteigt, Im Blüthenschmud bes Lenzes bie Schöpfung lacht, Wenn fuble Morgenlufte fäuseln, Und mit ben Loden ber haine spielen:

Dann, Lebensnachen, gleite, gehaltnern Laufs, Wie Schwäne fanft auf fpiegelnder Woge fort, Daß ich ber Ufer Blumen viele, Mir um die Schlafe ju buften, breche!

Wenn aber Beus im Donnergewölfe gurnt, Poseidon folge Flotten wie burres Laub Berftreut, der Erde Saulen gittern, Finsternis über den Wassern brutet: Dann eil', o Nachen, schnell wie ber goldne Pfeil Bon Smintheus Bogen, daß bep ber Nachtigall Und hirtin Melobenn ich früher Donner und Nacht und Orfan vergeffe!

### Maturgenug.

Im Abendschimmer wallt der Quell Durch Wiesenblumen purpurhell, Der Pappelweide wechselnd Grun Weht ruhelispelnd druber hin.

Im Lenzhauch webt ber Geift bes herrn! Gieb! Auferflehung nah' und fern, Sieh! Jugenbfülle, Schönheitemeer, Und Wonnetaumel ringeumher!

Ja, Canb find Pracht und Gold und Ruhm, Ratur, in beinem Beiligthum! Des himmels Ahnung ben umweht, Der beinen Liebeston berfteht!

#### Grablieb.

Auch bes Ebeln schlummernde Gebeine Sullt bas Dunkel ber Bergessenheit; Moos bebeckt bie Schrift am Leichensteine, und sein Name flirbt im Lauf ber Beit.

Wann erwacht die neue Morgenröthe?

D wann keimt bes ewgen Frühlings Laub?

Niedrig ift der Todten Schlummerstäte,

Eng und bufter ihr Gemach von Staub.

Noch umfranzen Rofen meine Loden, Liebe lachelt alles um mich ber ! Rach bem letten Sall ber Sterbegloden Denft fein Menfich bes guten Junglings mehr.

### Die Sterbenbe.

Deil! dies ift die lette Babre,
Die der Muden Aug' entfällt!
Schon entschattet sich die Sphäre
Ihrer heimathlichen Welt.
Leicht, wie Frühlingenebel schwinden,
Ift des Lebens Traum entflohn,
Paradieseblumen winden
Seraphim zum Kranze schon!

Sa! mit beinem Staubgewimmel
Bleugst, o Erbe, bu dahin!
Näher glänzt ber offne Limmel
Der befreyten Dulberin.
Neuer Tag ist aufgegangen!
Herrlich strahlt sein Morgenlicht!
O bes Lanbes, wo der bangen
Trennung Weh kein Herz mehr bricht!

Horch, im heilgen Dain ber Palmen, Wo ber Strom bes Lebens fließt,

Sont es in ber Engel Pfalmen:
Schwefterfeele, fep gegruft!

Die empor mit Ablereichnelle

Bu bes Lichtes Urquell flieg;

Lob! wo ift bein Stachel? Solle!

Stolze Bolle! wo bein Gieg?

#### Un Die Stille.

Wenn aus leichter Silberhulle Luna nieberschaut, Sehn' ich mich nach bir, o Stille, Wie der Jüngling nach der Braut!

Ach! mit wehmuthsvoller Rührung, Freundin, bent' ich bein, hier, wo Leichtsinn und Berführung Giftbethaute Rofen ftreun!

Wo, ber Thorheif Stirn ju franzen, Taufenb Blumen bluhn, Und vor wilden Laumeltanzen Grazien und Unschuld fliehn! D beglüdt, wer, in bes haines Traufer Dunkelheit, Sich mit reinem Sinn zu beines Opferherbes Priester weicht!

Stille! bu verflärst ber fruben Bufunft Rebelgraun; Behrst uns glauben, hoffen, lieben, Und belohnst mit Gelbstvertraun!

# Frühlingsbilber.

Mit grausem Getümmel Berschwunden vom himmel Sind Wolfen voll Nacht: Den Seen und ben Flüssen In strömenden Guffen Bum Opfer gebracht!

D Jubel! D Wonne! Run kebren ber Sonne Berherrlichtem Blid Erwachen und Leben, Berjungen und Streben Und Liebe gurud! Run feimen und fproffen, Bon Glanz übergoffen, Die Blätter herbor; Run raufchen ber Quellen Entwinterte Wellen Qurch wankenbes Robr.

D feht nur, wie Blore Dem summenben Chore Der Bienen ichon winkel O feht nur, aus welchen Berauschenben Relchen Der Schmetterling trinkt!

Die Freude flog wieber Auf buntem Gefieber Den Sterblichen zu; Ihr himmlisches Walten Berwischte bie Falten Der Stirnen im Ru!

Bom einsamen Rabchen Entführt fie bie Madchen Des Dorfes jum Sain, Und wirbelf in grunen Gebufchen mit ihnen Den lanblichen Reihn !

Begeistert Ben Becher, Beym funkelnden Becher, Bu Liebern und Scherz; Haucht Liebe ben Blöben, Haucht Liebe ben Spröben Allmächtig ins Gerz;

Da faumeln bie Stunden, Mit Rosen umwunden, Bacchantisch vorben! Und Jubel ertönen: Es leben die Schönen! Es lebe der May!

## Seift ber Liebe.

Der Abend ichlepert Flur und Dain In traulichholbe Dämmrung ein; bell flimmt, wo goldne Wölfchen ziehn, Der Stern ber Liebestönigin.

Die Wogenfluth hallt Schlummerklang, Die Bäume lispeln Abendsang; Der Wiese Gras umgaukelt lind Mit Splphenkuß ber Frühlingswind.

Der Geist ber Liebe wirft und webt Bo nur ein Puls der Schöpfung bebt; Im Strom, wo Wog' in Woge fließt, Im Dain, wo Blatt an Blatt sich schließt. D Geift ber Liebe! fubre bu Dem Jungling Die Erforne gu! Ein fuger Blid ber Trauten bellt Mit himmeleglang Die Erbenwelt!

#### Der Grabftein.

- Der Sobten Gottes, sep mir froh gegrüßt!
  D bu, auf ben bes Abendhimmels Milbe
  So freundlich fich ergießt!
- Seit Jahren schweigen dir die Rlagetone Der Freunde schon; auch ihr Gebein ift Staub; Dir ftreut tein Madchen mehr mit frommer Thrane, Des Lenzes Erftlingslaub!
- Wer nennt mir beinen Schlummrer? Dalbberwittert Blieb bir bes buffern Schabels Bierbe nur; Die Schrift erlosch, und Wintergrun umzittert Des Namens bunkle Spur!

Dir eil' ich zu, bes Weltgeräusches mube, Wenn durchs Gebusch bie Abendröthe bebt, Altar ber hoffnung! wo Jehovas Friede Auf Seraphöflügeln schwebt!

## Beruhigung.

Wo burch bunkle Buchengange Blaffer Bollmondeschimmer blidt, Wo um schroffe Felsenhange Sich die Epheuranke stridt; Wo aus halbberfallnem Shurme, Ein berlagnes Vaumchen ragt, Und, emporgescheucht vom Sturme, Schauervoll die Eule klagt;

Wo um sterbende Gesträuche
Sich der graue Nebel dehnt,
Wo im trüben Erlenteiche
Dürres Rohr im Winde tont;
Wo, in wildberwachenen Gründen,
Dumpf der Bergstrom wiederhallt,
Und, ein Spiel den Abendwinden,
Welkes Laub auf Gräber wallt;

Wo, im bleichen Sternenscheine,
Um ben frub verlornen Freund
Einsam im Sppressenhaine
Hoffnungslose Sehnsucht weint:
Da, ba wandelt, von den Spielen
Angestaunter Thorheit fern,
Unter ahnenden Gefühlen,
Schwermuth, dein Bertranter gern!

Da erfüllt ein stilles Sehnen
Rach bes Grabes Ruh sein Derz!
Da ergiest in milden Thränen
Sich der Seele banger Schmerz!
Und sein Blick durchschaut die trübe
Bukunst ruhig bis ans Grab,
Und es ruft: Gott ist die Liebe!
Jeder Stern auf ihn herab.

# Der Frühlingsabend.

- Deglangt bom rothen Schein bes himmels bebt Am garten halm ber Thau;
- Der Frühlingslandschaft gitternd Bildnif ichwebt Bell in bes Stromes Blau.
- Schon ift ber Felfenquell, ber Bluthenbaum, Der hain mit Gold bemalt;
- Schon ift ber Stern bes Abends, ber am Saum Der Purpurwolfe ftrafit.
- Schon ift ber Wiese Grun, bes Thale Geftrauch, Des Sugels Blumenkleib;
- Der Erlenbach, ber ichilfumfrangte Leich, Mit Bluthen überichnent!

- D wie umschlingt und halt ber Wefen Deer Der ewgen Liebe Band!
- Den Lichtwurm und ber Sonne Feuermeer Schuf Gine Baferhand.
- Du winkft, Allmächtiger, wenn hier bem Baum Ein Bluthenblatt entweht!
- Du winkst, wenn dorf, im ungemegnen Raum, Ein Sonnenball bergeht!

#### Die Bollenbung.

Wenn ich einft bas Biel errungen habe, In ben Lichtgefilden jener Welt, Deil! ber Thrane bann an meinem Grabe, Die auf hingestreute Rosen fallt.

Sehnfuchtebou, mit hoher Ahnungewonne, Ruhig, wie ber mondbeglangte Sain, Lächelnd wie beym Niedergang die Sonne, Sarr' ich, göttliche Bollendung, bein!

Eil', o eile mich empor ju flugeln, Wo fich unter mir bie Welten brebn, Wo im Bebensquell fich Palmen fpiegeln, Wo bie Liebenben fich wiedersebn! Stlavenketten find ber Erbe Leiben; Deftere, ach! gerreißt fie nur ber Lob! Blumenkrangen gleichen ihre Freuden, Die ein Wefthauch ju entblattern brobt!

### Un Die Liebe.

Wenn beine Göttermacht, o Liebe, Aus ber Berbannung Rebelthal Bur Sternenwelt uns nicht erhube, Wer truge bann bes Lebens Qual?

Ins Reich ber Unermeflichfeiten, Bis wo bie lette Sphare klingt, Folgst bu bem Fluge bes Geweihten, Wenn er bem Staube sich entschwingt!

Und fturgt, umwogt von Fenerfluthen, Der Erbball felbst ins Grab ber Beit, Entschwebst, ein Phonix, bu ben Gluthen; Dein Nam' ift Unverganglichkeit!

### himmeleglaube.

Es mag ber Trennung Arm, im Bollgenuf ber Freuden

Erhabner Sympashie, den Freund vom Freunde scheiden, Der sanft und fest und treu am Rande der Gefahr, Wie auf der Bahn des Glück, ihm Alles, Alles war: Wo himmelsglaube wohnt, Berlasner! da erhellt Der Zukunft Mitternacht ein Stern der höhern Welt, Und aus der Ferne winkt voll Glanz Die hoffnung mit dem Siegeskranz!

Es mag, wenn ringeumber bie Rofen fich entfarben, Des Junglings Scherze fliebn, bes Mannes Freuden flerben,

Der lette Bauberflang ber Liebe felbft verwehn, Und jedes goldne Bild ber Taufdung untergebn: Bo himmelsglaube wohnt, beut ihren Labetrunk Dem Allvergesinen milb noch die Erinnerung, Benn ihm des Todes Odem, kalt Und schwer, die Wange schon umwallt.

Rein Stunbenfchlag ertont, tein Tropfen Beit entfluthet,

Dag nicht ein ebles herz um eble herzen blutet; Rein Abendstern erscheint, fein Morgenroth erglanzt, Daß fromme Liebe nicht ein frühes Grab umfränzt: Bo himmelsglaube wohnt, schwingt über Gruft und Beit

Und Trennung, im Gefühl ber Unvergänglichkeit, Sich gu verwandter Engel Chor Des Ueberwinders Geift empor! islofe! ain ofe, eun!

nschauer t ,

uer

ngť!



### Gebnsucht.

Ueber bes Frühlings Blüthen funkelt Desper; Leifer wandelt bes Abends linder Obem Durch des Hügels Blumen und burch ber Daine Dammernde Wipfel!

Leuchtenb vom Nachschein falber Weftgewölfe Ruht im Thale bes Sees froftallner Spiegel; Traulich franzen flufternbe Silberpappeln Seine Gestabe.

Beilige Sehnsucht nach bes Tage Erwachen, Dem kein sterbender Abendglanz wird folgen, Trubt den Blid mir unter bes jungen Frühlings Duftenben Blütben!

# himmelsahnung.

Dimmeleahnung! bie bu bem Bergeffen Durchkämpfter Erbentage Schmerzen weihft, Empor von ber Geliebten Grabzppreffen Debst auf ber Sehnsucht Flügeln bu ben Geist Bum Wahrheitslicht', am Sonnenthrone beffen, Der Schöpfungshauch um Grüfte wandeln heißt, Daß ber Beredlung Reich, in goldner heifte, Sich unermeßlich seinem Blid' erweitre!

à

### Der Eutinerfee.

Un Boff.

Herrlich, o See, sind beine Silberfluthen, Sanft bom Scheine des Frühroths übergoffen, Ober mild, in Nächten des Maps, bom stillen Monde beteuchtet!

Bufte bes Lenges bebten burch bie Wipfel! Bogel fangen im Grunen! Wolfenbilber Schwebten, bell vom westlichen Strahl, in beiner Wallenben Rlarbeit!

Strömen, o Bog, bem Gotte ber Gewährung Soll bie opfernbe Schale! Beil! ben Freuben, Die burch bich im Thale bes Sees, in biesem Irbischen himmel, Unter ben Linden, die ben grunumschilften Agnestwerber beschatten, in der Laube Beimlichtraufem Dunkel und in bes Gartens Ruble mich frangten!

### Un den Abendstern.

Wie ruhig blinkt, aus wolkenloser Ferne, Dein schönes Licht, du freundlichster ber Sterne! Wie lieblich wallt im See bein zitternd Bild! Wie oft hast du, wenn ich bom West umfächelt Auf Blumen lag, mir Seelenruh gelächelt, Der Sehnsucht bittern Darm wie oft gestillt!

Du blidtest auf ben Bundestreis der Brüder Durch dieser Eiche sprießend Laubdach nieder; Die meisten sind berstreut, und wandeln fern! Du schimmertest, beym schmerzlichen Umfangen Der Trennung, auf den Babrenthau der Wangen Des Wiederfindens hoffnung, schöner Stern!

### Troft an Elifa.

Lehnst du beine bleichgeharmte Wange Immer'noch an biesen Aschenkrug? Weinend um ben Lobten, ben schon lange Bu ber Seraphim Triumphgesange Der Bollendung Flügel trug?

Siehft bu Gottes Sternenschrift bort flimmern,
Die ber bangen Schwermuth Troft verheift?
Seller wird ber Glaube nun bir schimmern,
Daß hoch über seiner hulle Trummern
Walle bes Geliebten Geift.

Bohl, o wohl bem liebenben Gefahrten Deiner Sehnsucht, er ift ewig bein! Bieberfehn, im Lande ber Berklarten, Birft bu, Dulberin, ben Langentbehrten, Und wie er unfferblich fevn!

#### Romanze.

Ein Fraulein klagt' im finstern Thurm, Am Seegestad' erbaut; Es rauscht' und heulte Wog' und Sturm In ihres Jammers Laut.

Rofalia von Mortimer Dieß manchem Troubadour, Und einem ganzen Ritterheer Die Krone ber Natur.

Doch ehe noch ihr herz die Macht Der füßen Minn' empfand, Erlag der Bater in ber Schlacht Am Sarazenenstrand.

- Ihr Ohm, ein Riffer Manfry, warb Bum Schirmbogt ihr befiellt; Dem lacht' ine Berg, wie Felfen bart, Des Frauleine Gut und Gelb.
- Bald überall im Cande ging Die Trauerkund' umber: "Des Tobes kalte Racht umfing' Die Rose Mortimer."
- Ein schwarzes Tobtenfähnlein wallt Doch auf bes Frauleins Burg; Die bumpfe Leichenglode schallt Drey Tag' und Nächt' hindurch.
- Auf ewig hin, auf ewig tobt,

  D Rose Mortimer!
  Run milberst bu ber Witwe Noth,

  Der Waise Schmerz nicht mehr!
- So flagt' einmuthig Alt und Jung, Den Blid von Thranen schwer, Bom Frühroth bie zur Dammerung, Die Rose Mortimer.

- Der Ohm in einen Thurm fie barg, Erfüllt mit Moberbuft; Drauf fentte man ben leeren Sara
- Drauf fentte man ben leeren Sarg Wol in ber Bater Gruft.
- Das Fraulein horchte, fill und bang, Der Priefter Lifanenn; Erub' in bes Rerfers Gifter brang Der Fadeln rother Schein.
- Sie ahnte schaubernd ihr Geschid; Ihr ward so bumpf und schwer; In Lobesnacht erstarb ihr Blid, Sie sank und war nicht mehr.
- Des Thurms Ruinen an ber See Sind heute noch zu schaun; Den Wandrer faft in ihrer Rah' Ein wundersames Graun.
- Auch mancher hirt berfundet euch, Daß er, ben Racht, allba Oft, einer Silberwolfe gleich, Das Franlein ichmeben fab.

#### Lebenglieb.

Rommen und Scheiben,
Suchen und Meiben,
Fürchten und Sehnen,
Zweifeln und Wähnen,
Armuth und Fülle, Berödung und Pracht
Wechseln auf Erben, wie Dämmrung und Nacht!

Fruchtlos hienieben,
Ringst bu nach Frieden!
Täuschende Schimmer
Winken dir immer;
Doch wie die Furchen bes gleifenden Rahns,
Schwinden die Baubergebilbe bes Wahns!

Auf zu ber Sterne Leuchtenber Ferne Blide vom Staube Muthig ber Glaube:

Dort nur berknüpft ein unsterbliches Band Wahrheif und Frieden, Berein und Beftand!

Günstige Fluthen Tragen die Guten, Förbern die Braven Sicher zum Hafen, Und, ein harmonisch verklingendes Lied, Schließt sich das Leben dem eblen Gemüth!

Männlich zu leiben,
Kraftvoll zu meiden,
Kühn zu berachten,
Bleib' unfer Trachten!
Bleib' unfer Kämpfen! in eherner Bruft
Uns des unsträsslichen Willens bewuft!

## Elegie.

In ben Ruinen eines alten Bergichloffes gefdrieben.

Schweigend in ber Abendbammrung Schleper, Ruht die Flur, das Lied der Daine firbt; Nur daß bier, im alternden Gemäuer, Welancholisch noch ein Deimchen zirpt; Stille sinkt aus unbewölften Lüften, Langsam ziehn die Derben von den Triften, Und der mube Landmann eilt der Ruh', Seiner baterlichen Dutte, zu.

7

Hier auf diesen waldumkränzten Höben, Unter Trümmern der Bergangenheit, Wo der Borwelt Schauer mich umwehen, Sep dies Lied, o Wehmuth, dir geweiht! Trauernd bent' ich, was, vor grauen Jahren, Diese morschen Ueberrefte waren:
Ein bethurmtes Schloß voll Majestät
Auf bes Berges Felsenftirn erhöht!

Dorf, wo um bes Pfeilers bunkle Trümmer Traurig flüsternd sich der Ephen schlingt, Und der Abendröthe trüber Schimmer Durch den öden Raum der Fenster blinkt, Segneten vielleicht des Waters Thränen Einst den edelsten von Deutschlands Söhnen, Dessen Herz der Ehrbegierde voll, Deiß dem nahen Kampf entgegen schwoll.

Beuch in Frieden, sprach der greise Krieger,
Ihn umgürtend mit dem Geldenschwert;
Kehre nimmer, oder kehr' als Sieger!
Sep des Namens beiner Bäter werth!
Und des edlen Jünglings Auge sprühte
Todesklammen; seine Wange glübte
Gleich dem aufgeblühten Rosenbain
In der Morgenrothe Purpurschein.

Eine Donnerwolfe, flog ber Riffer Dann, wie Richard Löwenherz, zur Schlacht, Gleich bem Tannenwald im Ungewiffer Beugte sich vor ihm bes Feindes Macht! Milb, wie Bache bie burch Blumen wallen, Rehrt er zu bes Felfenschloffes hallen, Bu bes Baters Freudenthranenblick,

Ach! mit banger Sehnsucht blidt die Holbe
Oft vom Söller nach des Thales Pfad;
Schilb' und Panzer glühn im Abendgolde,
Rosse sliegen, der Geliebte nacht!
Ihm die treue Rechte sprachlos reichend
Steht sie da, erröthend und erbleichend;
Aber was ihr sanstes Auge spricht,
Sängen selbst Petrarch und Sappho nicht!

Frohlich hallte der Pokale Läuten, Dort wo wildverschlungne Ranken sich Ueber Uhunester schwarz verbreiten, Bis der Sterne Silberglanz erblich: Die Geschichten schwererkampfter Siege, Graufer Abenteur im heilgen Rriege, Wedten in ber rauhen Belben Bruft Die Erinnrung schauerlicher Luft.

D ber Wandlung! Graun und Nacht umbuftern Nun den Schauplat jener Herlichkeit, Schwermuthevolle Abendwinde ftüstern, Wo die Starken sich des Mahls gefreut, Disteln wanken einsam auf der Stäte, Wo um Schild und Speer der Knabe siehte, Wenn der Kriegsbrommete Ruf erklang, Und aufs Kampfroß sich der Vater schwang.

Afche sind ber Mächtigen Gebeine Tief im bunkeln Erbenschoose nun! Kaum daß halbversunkne Leichensteine Noch die Stäte zeigen, wo sie ruhn. Biele wurden längst ein Spiel der Lüfte, Ihr Gedächtniß sank wie ihre Grüfte; Bor dem Thatenglanz der Delbenzeit Schwebt die Wolke der Vergessenheit. So vergehn des Lebens Derrlichkeiten,
So entfleucht das Traumbild eitler Macht!
So versinkt im schnellen Lauf der Zeiten,
Was die Erde trägt, in öbe Nacht!
Lorbern, die des Siegers Stirn umkränzen,
Thaten, die in Erz und Marmor glänzen,
Urnen, der Erinnerung geweiht,
Und Gefänge der Unsterblichkeit!

Alles, was mit Sehnsucht und Entzüden Dier am Staub' ein ebles Derz erfüllt, Schwindet gleich des Derbstes Sonnenbliden, Wenn ein Sturm den Horizont umhüllt. Die am Abend freudig sich umfassen, Sieht die Morgenröthe schon erblassen; Selbst der Freundschaft und der Liebe Glüdkaft auf Erden keine Spur zurück.

Sufe Liebe! Deine Rosenauen Grenzen an bebornte Buffenenn, Und ein plögliches Gewittergrauen Buftert oft ber Freundschaft Aetherschein. Soheit, Shre, Macht und Ruhm find eitel! Eines Weltgebieters ftolze Scheitel
Und ein zitternd Saupt am Pilgerftab
Dedt mit Einer Dunkelheit bas Grab!

# Die Elfentonigin.

Was unterm Monde gleicht Uns Elfen flink und leicht? Wir spiegeln uns im Thau Der sternenhellen Au, Wir fanzen auf des Baches Moos, Wir wiegen uns am Frühlingssproß, Und ruhn in weicher Blumen Schooß.

Ihr Elfen, auf ben Sohn,
Ihr Elfen, an ben Seen,
Bum thaubeperlten Grun
Volgt eurer Königin!
Im silbergrauen Spinnwebkranz
Umflimmert von bes Glubwurms Glanz,
Derbep! Derbep! zum Mondscheintanz!

Ein Schleyer, weiß und fein,
Gebleicht im Sternenschein,
Auf fühler Lodtengruft,
Umwall' euch leicht wie Duft!
Durch Moos und Schilf, durch Korn und Dain,
Bergauf, thalab, waldaus, feldein,
Derbey! Herbey! jum Ringelreibn!

Uns wölbt ber Restel Dach Ein sichres Tanzgemach; Ein weißer Nebelstor Umschlepert unser Shor, Wir kreisen schnell, wir schweben leicht! Ein finstres Inomenheer entsteigt Dem Erbenschoof und harft und geigt.

Serben! Serben! zum Tanz Im grauen Spinnwebkranz! Schnell rollt ber Elsen Kreis Im zirkelrunden Gleis! Wo ift ein Fuß, der nimmer glift? Wir Elsen fliehn mit Bephyrschrift, Kein Gräschen beuget unser Trift!

# Beenreigen.

Die filbernen Glöcken Der Blume bes Mays Sie läuten zum Reibn. Derbep in ben Kreis, Ihr schwärmenden Fepn! Auf! purpurne Flöcken Und weiße zu streun! Wo Mondschein die duftige Primel umbebt, Da werde der luftige Reigen gewebt.

D Luft, fonber gleichen, Bum Ringe verschrantt, Bis Luna ben hohn Die Drachen entlentt, Sich nach bem Geton
Bon Ariels weichen
Afforden zu brehn!
Sey manches entzudender!
Freundlich und milb
Hat und ein beglückender
Wahn es verbullt,

Die Menschen, gleich Blättern, Berschwinden sie früh;
In angstvoller Hast
Erbaun sie mit Müh
Den Wolkenpalast;
Im Räumchen von Brefern
Da finden sie Rast.
Wir lachen ber grämlichen
Runzeln der Beit,
Und bleiben die nämlichen,
Morgen wie heut!

Wir herrschen in Reichen, Wo nimmer bein Born, D Jugend, berfiegt, Die Rus ohne Dorn Am Pfabe sich wiegt, Und ewig kein Beichen Im Sternenbuch frügt. Wo Monbschein die duftige Primel umbebt, Da werde der luftige Reigen gewebt.

#### Un ben Tob.

Wonne mir, o Tod! Ale Furchigerippe Schaut' ich feibst im Kindheitstraum dich nie, Und in Palmen barg sich mir die Lippe, Welche finstrer Pobelwahn dir lieh!

Immer hat mit hohen Göttermienen Berrlich von der hoffnung Licht umftrahlt, Wie dem Sofrates du einst erschienen, Mir die Phantasie dein Bild gemalt.

Immer hat auf bunkler Lebenswelle, Durch des Mißgeschicks entsternte Nacht, Gleich der Epndariden Silberhelle, Leitend mir dies holde Bild gelacht. Deine Bucht am Abenbhorizonte,
Du, ber fich mit Immortellen franzt,
Glanzt mir, wie das freundlich übersonnte Bufluchtseiland muben Schiffern glanzt!

# Der Abend am Burcherfee.

Un Seinrich Sugli.

Auf bes friedlichen Sees wallender Klarheit schwebt Sanften Fittigs die Ruh! Lufte des Abends wehn, Mild wie Hauche der Liebe, Durch der Reben bethautes Grun.

Goldner Schimmer entströmt herrlich bes finkenden Lages fterbenber Gluth, funkelt im See, und gieft Auf ber Alpen beschnepte Gipfel flammenben Purpurglang!

So ergießt sich, o Freund, neigt sich bein Abend einft,. Gottes Friede, wie Licht, über bein greises Daupt! So umglangt bich ber Schimmer Ebler Thaten am Grabe noch! Aber fpat erft, so fleht mit mir bein Baterland, Flehn-bie Ebeln mit mir, welche, wie einft, im Lenz Deiner Tage, die schöne Seele Winkelmanns bich geliebt,

Run bich lieben; o fpat, bie bir ein Entelfohn, Gut und weife, wie bu, tranernd ben Afchentrug Mit Bopreffen umwinbet, Bufli, neige bein Abend fich!

Freundschaft, Lieb' und Ratur leiten, wie Grazien Dich mit göttlicher hulb ihren geweihten Pfab, Reich an Blumen ber Freude, Die noch über ben Sternen blühn! ŧ

Noc Des Mir = Der

3435 D• C Du haft es vernommen; Doch ichweigft bu, und bebeft Empor zu ben Sternen Den tröftenden Blid.

# Wunsch an Galis.

Du mit bem kindlichen Bergen und mannlichen Geifte,
bein Leben
Salle noch Lengmelodien, wenn bir bie Lode icon
bleicht!

Einft in ber ländlichen Beimath, berleih feinen Borber Apollon

Und ihren himmlischen Rrang Benne-Urania bir!

# Elpfium.

Pain! ber bon ber Gotter Frieben, Mie vom Than die Rofe, träust, Mo bie Arnat ber Desperiben Bwifden Gilberbluthen reift; Den ein rofenfarbner Mether Ewig unbewollt umfleußt, Der ben Rlageten verfcmabter Bartlichfeit berftummen beißt. Freudig fcanbernd, in ber gulle Sober Götterfeligfeit, Bruge, entfichn ber Erbenbulle, Pfoche beine Dunkelheit!

Wonne ! wo tein Rebelfchleper Ihres Urfloffs Reine trübt, Wo sie geistiger und freper Den entbundnen Fittig übt.

Sa! schon eilt auf Rosenwegen,
In verklärter Lichtgestalt,
Sie dem Schattenthal entgegen,
Wo die beilge Lethe wallt;
Fühlt sich magisch hingezogen,
Wie von leiser Geisterhand,
Schaut entzückt die Silberwogen
Und des Ufers Blumenrand;

Aniet von füger Ahnung nieder,
Schöpfet, und ihr zitternd Bild
Leuchtet aus dem Strome wieder,
Der der Menscheit Jammer stillt,
Wie auf sanster Meeressläche
Die entwöllte Luna schwimmt,
Oder im Aristall der Bäche
Despers goldne Fakel glimmt.

Psiche trinkt, und nicht vergebens!
Plöglich in der Fluthen Grab
Sinkt das Nachtftud ihres Lebens
Wie ein Traumgesicht hinab.
Glänzender auf kühnern Flügeln,
Schwebt sie aus des Thales Nacht
Bu den goldbeblümten Dügeln,
Wo ein ewger Frühling lacht.

Welch ein feperliches Schweigen!
Leise, kaum wie Bephyrs Hauch,
Säuselts in den Lorberzweigen,
Bebts im Amaranthenstrauch!
So in heilger Stille ruhten
Luft und Wogen, so nur schwieg
Die Natur, als aus den Fluthen
Anadyomene stieg.

Welch ein ungewohnter Schimmer ? Erbe? diefes Bauberlicht Flammte felbst im Lenze nimmer Bon Aurorens Angesicht!

- Sieh! bes glatten Speus Ranten Landen fich in Purpurglang! Blumen, die den Quell umwanten, Kunteln wie ein Sternentrang!
- So beganns im hain zn tagen,
  Als die feusche Eynthiq.
  Doch vom folgen Drachenwagen
  Den geliebten Schläfer sab,
  Als die Fluren sich verschönten,
  Und, mit holdem Bauberton,
  Göttermelodieen tonten:
  Seliger Endymion!

#### Abelaibe.

Einsam wandelt bein Freund im Frühlingsgarten, Mild vom lieblichen Bauberlicht umflossen, Das durch wankende Bluthenzweige zittert, Abelaide!

In der spiegelnden Kinth, im Schnee ber Alpen, In des sinkenden Tages Goldgewölken, Im Gefilde der Sterne ftrahlt dein Bildniff, Abelaide!

Abenblüstchen im zarten Laube flüstern, Silberglöcken des Maps im Grase fäuseln, Wellen rauschen und Nachtigallen flöten, Abelaibe! Einft, o Bunber! entblüht, auf meinem Grabe, Eine Blume ber Afche meines herzens; Deutlich schimmert auf jebem Purpurblättchen: Abelaibe!

#### Opferlieb.

Die Flamme lobert, milber Schein Durchglanzt ben buffern Sichenhain Und Weihranchbufte mallen.

O neig' ein gnabig Ohr zu mir, Und lag bes Junglings Opfer bir, Du, Sachster, wohlgefallen!

Sep stets ber Frepheit Wehr und Schild! Dein Lebensgeist durchathme milb Luft, Erbe, Feur und Fluthen! Gib mir, als Jüngling' und als Greif', Am väterlichen Berb, o Beus, Das Schöne zu bem Guten!

## Der Schmetterling.

Schöne Splphibe schweb' in Frühlingsäther! Rleug von Rofe zu Rose! Schau im Bache Fröhlich beine Blumengestalt vom zarten Spröfling ber Myrte!

Beiter fey beines Dafepns Maptag! Mimmer Muff ein Bienchen bich schreden, wo bu Rektar Trinkft, und schonend fliege bir ftete Cytherens Bogel vorüber.

Wenn dich der Orfus aufnimmt, ruh' im Kranze Platons, welcher, wie du der armen Menschheit Wonne, die Entschleyerung Psyches lehrte, Schöne Splpbide!

### Die Grazien.

Un Salis.

θυε ταις χαρισιν.

Gludlich ift ber und hochgesinnt wie Götter, Der ben Grazien opfert! Seine Tage Bließen hell, wie Tage bes Bluthenmondes, Lieblicher Sanger!

Unfer Potal, geweiht von Mabchenlippen, Unfre Leper, befrangt von Mabchenhanden, Bleibe bis Elpfium winkt, ben teufchen Göttinnen beilig. Webe bem Manne, dem sie zurnen! Trantig Schweifen seine Gebanken erdwärts; Amor Und Lyans senben ihm oft bes ganzen Tartarns Qualen.

## Stolie.

Mäbchen entstegelten, Brüder! die Staschen;
Auf! die gefügelten
Freuden zu haschen,
Loden und Becher von Rosen umglüht.
Auf! eb die moofigen
Hügel und winken,
Wonne von rosigen
Lippen zu krinken;
Hulbigung Allem, was jugendlich blüht!

# Grabfdrift einer Ractigall.

Still im Lorbergebusch ruht Philomelens Leichter Schleper. Die Liebesgötter klagten, Als ihr zärklicher Mapgesang verstummte. Aber selig und frep entstog ihr Schatten Bum elpsischen Dain; bort neben Sapphos Und Anakreons Amaranthenlaube Wohnt in ewiger Jugend nun die holde Frühlingssängerin. Wirf ein Lorberblättchen Anf ihr Grabmal, o Wandrer! Ihren Manen Opst' ein liebendes Weib die erste Rose.

## Der Genferfee.

Ille terrarem mihi praeter omnes Angulus ridet.

Hon.

An beinen Ufern, wo, bom Winzerherd Bis zu bes Burgpalaftes Marmorhallen, Der Ueberfluß fein goldnes Fullhorn leert! So weit ber Frepheit Jubelhymnen ichallen;

Wo flets bie Freude mir, fofratifch milb, Die unbewölfte Stirn mit Epheu frangte, Seitbem bes weißen Berges Riefenbilb Bum erftenmal in beiner Fluth mir glangte; Wo einsam auf bemoodter Felsenwand, Am Bergstrom, der aus Cannendunkel schämmte, Mein Geift, au Zenophous und Platons Sand, Sich bes Millus Mortenbaine tranmte:

Wo Agathon, ben Grazien vertraut, Der Musen Stolz, bewundert im Palaste, Des Bolles Lust bis wo der Jura blaut, Wie seinen Gray, mit Liebe mich umfaste;

Wo Bonnet, ber nicht früher als fein Ruhm, Richt früher als der Erdball fterben follte, In feines Tempels lichtem Beiligthum, Das große Buch ber Wahrheit mir entrollte;

Bo er mir jurief: Ueber Grab und Beit Schwingt fich ber Geift! fein buntler Schleper mobert; Begludt, wem Glaube ber Unsterblichfeit, Wie Bestas Gluth, in reinem herzen lobert;

Wo meine Blide, ber Natur geweiht, An ihr wie Bienen an ber Bluthe hingen: O See! schwebt mein Gefang in jene Beit, Als menschenleere Wuften bich umfingen. Bu beinen Felfen, die den Einsturz bräun, In beren Schlund, wo nie die Dämmrung tagte, Um Julien, mit Sapphos wilder Pein, Mit Orpheus Thränen, der Berbannte klagte;

Bu beinen Gipfeln, wo ber Abler ichwebt, Und aus Gewölf ergurnte Strome fallen, Wird oft, bon fußen Schauern tief durchbebt, An ber Geliebten Arm, ber Frembling wallen.

Und war' ich auch, mit hallers Wiffenschaft, Bon Grönlands Eis bis zu Labitis Wogen, Mit Gefiners Blid, mit Ansons helbenkraft, Mit Claube Lorrains Runft die Erd' umflogen:

Doch weiht' ich ewig, im Erinnrungstraum, Rur bir ber Sehnsucht und bes Dankes Thranen; Doch wurd' ich mich in jedem Schöpfungeraum, D See! verbannt aus beinen himmeln mahnen.

Schon ifte, won Aefnas haupt bes Meeres Plan, Boll gruner Giland', und die Jabelauen Siciliens und Strombolis Bultan, Beglangt bon Phobus erstem St ahl, gu ichauen: Doch schöner, wenn ber Sommertag fich neigt, Den Bauberfee, hoch bon ber Dole Ruden, Wie Lunas Silberhörner fanft gebeugt, Umragt von Riefengipfeln, ju erbliden.

Sug ifte, am Wogenfturz in Tibure Sain, Wo Raffus oft, entflohn ben Schattenchören, Im Mondlicht wandelt, ben Albaner Wein, Den Genins der Borwelt zu beschwören:

Doch fuger noch, in Prangins Götterwald, Benn feine Laubgewölbe fich erneuern, Und weit umber ber Bögel Maplied schallt, Erhabner Freundschaft Bundestag ju fepern.

Entzüdend ifte, wenn bonnernd himmelan Des Feuerberges Wogen fich erheben, Auf Napels Golf, bey Nacht, im leichten Rahn, In magischer Beleuchtung hinzuschweben:

Mit hohrer Luft fieht auf bes Lemans Fluth, Wenn Thal und Sügel ichon in Dammrung finken, Der hohen Eistwelt reine Purpurgluth Mein Aug' aus dunkler Klarheit wiederblinken. Auf hellas hohn erblidt der Wandrer nur, Bon Reffen alter herrlichkeit umgeben, Der Tyrannep tief eingedrudte Spur, So reizend auch fich Meer und Land verweben.

Dier fegn' ich froh Delvetiens Geschid; Dier, wo die Flur bes Fleißes Lohn verfundet, Dier theilt mein Derz bes frepen Boltes Glud, Auf Menschenrecht und aus Bernunft gegrundet.

Am Strand ber Seine tobt Gewitterflurm; Denn Gallien erwacht mit Lowengrimme! Die Rette fallt; bes Elends Riefenthurm, O Freyheit, flurzt vor beiner Donnerstimme!

Am Leman weht bes Friedens Palmenzweig! In Stadt und Dorf erschallt bas Lieb der Freude; Bufrieden, wähnt ber armfte Dirt sich reich, Und Eintracht iconst ber Frenheit Felsgebande.

Der beutschen Ströme König bift du, Rhein! Wie berrlich Mapns, umtränzt von Nektarhügeln, Und Bacharach und Bingens Mosgestein In beinem grünlichen Kepstall sich spiegeln! Bey Bounets Tempel nur, anf Genthods Doh', Muß beine Pracht ber Alpenlanbichaft weichen; Dier icheint, im engern Bett', Genebas See Dem macht'gen Drellana felbft ju gleichen.

An diefem Sain, bom Erlenbach burchtangt, Ein Gartchen nur bor einer fleinen Sutte, Mit schlanten Pappeln maerisch umpflangt, Ift alles, was ich bom Geschied erbitte.

Dier wurde mir die Weisheit Rofen ftreun, Des himmels Friede meinen Geift umfließen, Und einft, o goldnes Bild! im Abenbichein Die Freundichaft mir die Augen weinend schließen.

Dell wurde sich bes reinsten Gludes Spur Mir bann entwölfen, fern vom Weltgefummel; Wo Liebe, Freundschaft, Weisheit und Natur In frommer Eintracht wohnen, ift ber himmel.

Auf jenem Borland, von der Wog' umrauscht, Wo die Betrachtung gern, auf grünen Matten, Die leisen Tritte der Natur belauscht, Erhübe sich mein Grab im Eichenschatten. Rein Marmorbild, tein thatenreicher Stein, Bor bem erröthenb sich bie Wahrheit wendet, Entehrte bes Entschlummerten Gebein, Den eitler Größe Schimmer nie geblenbet.

Die Rose nur würd' über meinem Staub Des zarten Moofes Wohlgeruch verhauchen, Der Thränenweibe nieberhangend Laub Mit leisem Fluftern in die Fluth sich tauchen:

Die Nachtigall vom Lenzgesträuch umblüht, Um ihren Freund bort in der Dämmrung klagen, Und Daphne mir, von Bärtlichkeit durchglüht, Das Opfer einer Thräne nicht versagen.

Auch wurd' im Dorfe balb die Sage gehn, Daß dorf, gedämpft, wie ferne Bienenchöre, Sanft, wie am Blüthenbaum des Frühlings Wehn, Der hirt in stiller Mondnacht Lieder höre.

#### Wunsch.

#### an Galis.

Noch einmal möcht' ich, eb' in bie Schaffenwelt Elpfiums mein feliger Geift sich fenkt, Die Flur begruffen, wo der Kindheit himmlische Träume mein Haupt umschwebten.

Der Strauch ber Beimath, welcher bes Sanflings Reft Mit Rublung bedte, fäufelt boch lieblicher, D Freund, als alle Lorberwälber Ueber ber Afche ber Weltbezwinger.

Der Bach ber Blumenwiese, wo ich als Rind Biolen pflüdte, murmelt melobischer Durch Erlen, die mein Bater pflanzte, Als die blandussische Silberquelle.

Der Sugel, wo ber jauchzende Anabenreibi. Sich um ben Stamm ber blubenben Linde ichwang, Entzudt mich bober ale ber Alpen Blenbenbe Gipfel im Rosenschimmer.

Drum möcht' ich einmal, eb' in bie Schattenwelt Elpsiums mein feliger Geift sich fenkt, Die Flur noch fegnen, wo ber Riubheit himmlische Traume mein haupt umschwebten.

Dann mag bes Tobes lächelnder Genius Die Fadel plöglich löfthen; ich eile froh Bu Tenophons und Platons Weisheit Und zu Anakreons Mprtenlaube.

# Die Befrenung.

Mit Jubelton begrug' ich Kelb und himmel, Gebirg' und See Und Wief' und Dain, entronnen bem Gefummel Der Affemblee.

Wo ich, fo gurnt' Apollon mir! geplagter Als Poride Stage, Im Rreife junger Stuper und betagter Koketten war.

Dort wölft fich bunftend, bep bes Fachers Weben', Domabenbuft; Dier ftrömt ber Dauch beblutheter Alleen In reiner Luft. Die Runft erschuf bort ganze Blumenbeete Bon Seib' und Flor; Dier hebt ber Mohn, in frischer Jugenbröthe, Sein Daupt empor.

Dort farbt Karmin bie langft verblichne Wange Der gnabgen Frau; Dier rothet fich benm Sonnenuutergange

Des himmels Blau.

Bom schwarzen Fittig thaut ber Langenweile Dort Schläfrigkeit!

Bier fleucht, beflügelt mit bes Sturmwinds Gile, Die goldne Beit.

Dier, Frepheit, blubt bein mutterlicher Boben; Dier weileft bu!

Dier wohnt Bufriedenheit! Dier weht ber Oben Der Seelenrub!

Sier tränft ein fteter himmelethau von Freuden Auf hain und Flur!

So lang ich bin , foll nichts bon bir mich scheiben , Rafur! Rafur!

## Die Rinderjabre.

Die Pappelweide zittert Bom Abendschein durchblinkt, Wo, vom Jasmin umgittert, Die Laube traulich winkt, Und mit gestochtnem Pförtchen, Das auf den Weiber sieht, Ein ländlich stilles Gärtchen Die Lalmenhütt' umblüht.

Bom Opfer des Atriben Im goldnen Opernfaal Eilt' ich zu beinem Frieden, Umbüfchtes Rhonetbal: Rach Einsamkeit nur schmachtenb Babl' ich die Gartenthur, Der Lanbichaft Reiz betrachtenb, Bur Opernloge mir.

Dies Dach mit bunklem Moofe Dies frische Rebengrun, Dies Beet, wo Malv' und Rose Und Rachtviole blubn; Die unbeschorne Dede, Der Jopfenranke Webn; Der Pof, wo Bienenflöde Im Blieberschatten fiebn;

Der Brunnenröhre Raufchen, Die Schent' am Daselzaun, Wo Täubchen Kusse tauschen, Und treue Schwalben baun; Dies alles zaubert, mitter Als Abendsonnenblick, Die rosensarbnen Bilber Der Kindheit mir zuruck. Du, beren goldnem Stabe Die Nebelfaule weicht,
Die aus dem duntlen Grabe Geschiedner Jahre fleigt:
D Phantasie! erhelle
Der ersten Pfade Spur
Und jede Blumenstelle
Der bäterlichen Flur.

Ich feb' bes Dorfes Weiben, Des Wiefenbaches Rand, We ich die ersten Freuden, Den ersten Schmerz empfand; Den Plat, wo, unter Mapen, Auf weißbeblümtem Plan, Beym Jubel der Schallmepen, Der Monbscheintanz begann;

Den Sag, mo Nachbard Latte Bur Beilchenlese fam, Den Leich, wo meine Blotte Bon Lannenborte fcwamm; Die An, wo ich, am Bache Mir Zweigpaläffe wob, Wo ber papierne Drache Sich in die Luft' erhob;

Die Sträuche, wo die Schlinge Den Beifig oft betrog, Wo nach dem Schmetterlinge Mein leichter Strobbut flog; Das Robrbach, bessen Rester Ich ritterlich versocht; Die Bank, wo meine Schwestee Epanenkränze stocht;

Das Beet, wo, frisch wie Debe, Im weißen Lenzgewand, Sie an bemalte Stabe Lebkoj' und Relke band; Die Schule, dumpf und bufter, Umrankt von Wintergrun, Wo und der ernste Kufter Ein Weltgebieter schien. Ich seh bes Kirchhofs Baume, Der Graber hohes Gras, Wo ich so oft bie Reime Der Leichensteine sas; Das Flittergold im Kranze An junger Brante Gruft, Im bleichen Bollmondglanze Ein Spiel der Sommersuff;

Den Steintisch, wo ber Krieger, Ein Belb bep Sorr und Prag, Bon Rogbachs großem Sieger, Bon Kleist und Biethen sprach! Die Tenne, wo ber Schnitter Sein braunes Mädchen schwang, Wenn froh bes Bergmanns Bither Bu Erntereibn erklang;

Den Brefersit am Weiher, Seit graner Baterzeit Dem Spiel ber rothen Eper Am Oftertag. geweiht; Die Lanbe von Hollunder, Wo, auf ber Rafenbank, Ich einsam in die Wunder Der Feenwelt versank.

Da glaubt ich grüne 3werge Mit diamantnem Speer, Und vom Magnetenberge Die schauerliche Mähr; Die hütte ward zum Schlasse, Der Leich zum Silbersee, Mein Stedenpferd zum Rosse, Die Nachtigall zur Zee.

Da sposter ich ber Rebel
Bon Grillenfang und Gram,
Selbst wenn im Kampf ben Sabel
Der stolze Feind mir nahmt
Wenn ich ber Schwester Freude,
Den Pänstling, sterbend fand,
Und, ach! bas Roth am Kleibe
Der Blepsoldaten Chwand!

Da war, im Abenbicheine,
Ein killes Beilchenthaf
Am Rachfigallenhaine
Mir Ball - und Opernsaal!
Der Seisenblase Schimmer
Entzückte königlich,
Wie nie die Demanfilmmer
Der Maskentänze, mich.

Da schien ber Geisterweihe Gefürchtetes Revier, Des Brodens ferne Bläne, Des Welfalls Grenze mir; Ich wußte von den Kreisen Der Erd' und ihrem Gleis, Was ich vom Stein der Weisen Und von Heraldik weiß.

Da flog mir teine Babre, Reapels Götteraun, Berklarung, Belvebere Und Rapitol ju fchaun: Ed war die Lufffeinhöhle Bum Kunftfaal mir genng, Und meine Raphaele Fand ich im Ritterbuch.

Da wurde, von den Floden
Des Januars umfürmt,
Mit jubelndem Frohloden
Der Schneemann aufgethürmt;
Den Kirchenhügel glitten,
Gelenkt vom Eifenstab,
Im zephyrleichten Schlitten
Wir pfeilgeschwind binab.

Im öben Weltgewühle Sebt Wehmuth meine Bruft, Dent' ich ber Knabenspiele Und ihrer Götterluft! Bu schnell verrauschte Jahre Der Unbefangenheit, Was, zwischen Wieg' und Bahre, Gleicht eurer Seligkeit? D väterliche Fluren!
Welch Tempe, welche Schweiz
Trägt eurer Wonnespuren
Unfäglich holden Reiz?
Doch auf beschnepten Gipfeln
Und auf erzürntem Meer
Weht sanft aus euern Wipfeln
Erquidung zu mir her!

Wenn monblos mich die Hule Der Mitternacht umwallt, Und durch die Lobtenstille Nur meine Klage schallt, Lacht mir von euern Grenzen Ein Strahl von Seelenruh, Wie abenbliches Glänzen Rach Ungewittern, zu.

Durchsegle tubn bie Meere Wie Cool und Magellan; Ersteng bas Biel ber Chre Auf nie bestogner Bahn; Erblid', ein Stolz der Musen, Dein Bild in Erz und Stein; Ruh' an Eptherens Busen In Amors Mprtenhain;

Gib Rönigen Gefete;
Sep herr von Perus Gold;
Gebeut im Reich ber Schäte,
Die uns Golkonda zollt;
Bereine, was auf Thronen
Der Erbball fraunend preist,
Und bepde Larberkronen
Wie Friederich und Kleift:

Umfonft! ber Sorgen Heere Durchschwärmen, ohne Raft, Den Glanz am Biel ber Ehre, Den Golbsaal im Palast! Bey Lobis Zanberkehle Bleibst du in Gram verhülle, Du strehst nach Auf' ber Seele, Und greifft ein Schattenbild! Entflohn bem Rriegsgetümmel Trübt Unmuch beinen Blid; Umglanzt vom Alpenhimmel Berklagft bu bein Gefchid; Du fpahft auf fernem Boben Des Friebens bunkle Spur: Betrogner, ach! fein Oben Umweht bie Kindheit nur.

Sie sieht im Frühlingsbaine All' ihre Freuben blühn! Es wallt im Rosenscheine Ihr Blumenkeben hin! Die hat der Gott der Beiten, Der Unschuld ewig hold, Das Buch der Möglichkeiten Bor ihrem Blid entrollt!

Ach! bis zu Charons Rahne Schweift unster Wünsche Noth; Der Rindheit leichte Plane Begränzt bas Abendroth; Wir ahnen Sturm und Rlippen Bep frühlingsheitrer gabrt: Sie hängt mit Bienenlippen Rur an ber Gegenwart!

## Milefisches Mabrchen.

Χαλεπον το μη φιλησαι. Χαλεπον δε και φιλησαι.

Avaxe.

Ein milestisches Mährchen, Abonibe!
Unter beiligen Lorberwipfeln glänzte
Doch auf rauschendem Borgebirg' ein Tempel.
Aus den Fluthen erhub, von Pan gesegnet,
Im Gedüste der Ferne sich ein Siland.
Ost, in mondlicher Dämmrung, schwebt ein Nachen
Bom Gestade des herdenreichen Silands
Bur umwaldeten Bucht, wo sich ein Steinpfad
Bwischen Myrten zum Tempelhain emporwand.
Dort, im Rosengebüsch, der Juldgöttinnen
Marmorgruppe gebeiligt, sieht' oft einsam
Eine Priesterin, reizend wie Apelles

Sullt die Scheibe bes Monds in Rabenschwärze; hemmt ben brausenden Stromfall, heißt Palässe Bon Rubinen und Gold der Erd' entschimmern, Winkt die Geister der Lodten aus versunknen Sarkophagen empor, verwandelt Menschen Bald in Bäume der Flur und Laingestäude, Bald in schuppige Wasserungeheuer, Bald in stammenbeschweiste Nachtphantome. Herrsch' auf strablendem Thron im Schoos der Bergkluft! Lieb', o Schöne, den Zaubrer Agerochos!"

Eine wachserne Tafel an ber Feldwand, Wo bes Tempels Gebuich an wilbe Spalten Und vulfanische Bergruinen grenzte, Gab bem schrecklichen Freper brauf zur Antwort:

"Wenn die Sichten der Debe von der Goldfrucht Der hesperischen Wundergarten schimmern, Wenn gesprenkelte Pardel mit Delphinen Und die Gluthen des waldumrauschten Aetnas Mit kaukasischem Eise sich vermählen, Wird dem herrscher der Bergkluft und Glyceren hymens Fadel am goldnen Torus lodern."

.

Buth entfunkelte brob bes Unholbs Rachtblid. Einft ale Rallias, in bes Baubermonbes Lauer Dammrung, an Glycerens Bufen Traulich foste, ba icholls, wie bumpfes Donnern In ben Liefen bes Aefnas, burch bie oben Relfenichlunde ber boben Berggebolge; Wetterwolfen umlagerten ben Bollmond; Durch bie sausenben Lorberwipfel andten Blaue Leuchtungen, und es raufcht' urplötlich. An gerfolitternben 3weigen, ein umflammter Drachenwagen berab. Glocera bebend, Gleich bem Laube bes Saine, und ben Beliebten, Wie die Rebe ben Ulmbaum, fest umschlingend, Bahnt' in ftogifches Dunkel zu verfinken: Denn mit Graufen erfannte fie im ichmargen Drachenfent, ben Bauberer Maerochos. Ale, umwunden bom Schwanenarm ber Schonen, Die Abonisgestalt sich ihm enthüllte, Da, im Rrampfe bes Borns, berührt' er benbe Mit bem Bepter ber Rache. Donnerwolfen Bargen mpftifch bie Scene. Blige flammten Rurchtbar über bes Meeres graufem Abgrund. Balb verflummte ber Rachtorfan; bie buftern Matthiffons Gedichte.

Wolfenheere verstogen und ber Bollmond
Schwebt' in freundlicher Derrlichkeit am himmel.
Doch er leuchtete nicht wie sonst dem holden
Paar im Rosengebusch; der Plat war ode,
Beyde grünten als Myrten, dicht am Wäldchen,
Wo der Grazien Marmorgruppe glänzte.
Amor heiligte die verschränkten Zweige,
Wo die Nachtigall gern, im Rosenmonde,
Um die Dämmrung sang, zum Laub' der Liebe.

Ein ephesischer Priester, ber zu Ruma Mir bies Wunder erzählte, sab' als Anabe Oft, mit beiligem Graun, des weitberühmten Tempels prächtige Trümmer und die Waldbucht, Wo der Nachen des kuhnen Jünglings ruhte.

## Die Nachtigall.

Unter bem Aborn, an ber Felfenquelle, Sorcht' ich sinnend ber Nachtigall; elpsisch Sallten, gleich Sarmonikatonen, ihre Silberaktorbe.

Feperlich schwiegen bie entzudten Wipfel; Leifer ftromte ber Born; in Lieb' und Wohlflang hinzuschmelzen schien bie Natur; Diana Sentte ben Wagen.

Sangerin, fragt' ich, hat ber Sohn Eptherens, Mit bem Pfeile bir Götterspeise reichenb, Im die suge Rehle bir seines Rektars Bauber geträuselt? Amor erzog mich nicht! Im Alpenthale, Rah' bem Baume, ber meine Wieg' umblühte, Sang ein hirt, in orphischen Tonen, Liebe, Frühling und Unschulb.

Schüchtern begann ich feine himmelesaute Nachzuflöten; ba lächelte die Wehmuth, Hoffnung hellte rofig des duftern Grames Bliebende Nebel.

Also bie Sangerin; mir flossen Thranen. Salis! rauschten bie Wind' im Frühlingslaube; Salis! seufzte traurig ber Wiesenhalme Leises Gefüster.

## Erinnerung am Genferfee.

Die Sonne fintt. Ein purpurfarbner Duft Schwimmt um Sabopens buntle Lannenbugel; Der Alpen Schnee entglubt in bober Luft, Geneba malt fich in ber Fluthen Spiegel.

In Golb berflieft ber Berggehölze Saum; Die Wiefenflur, beschnept von Blüthenfloden, Saucht Wohlgeruche; Bephpr athmet kaum; Bom Jura schallt ber Klang ber herbengloden.

Der Fischer fingt im Rahne, ber gemach Im rothen Wieberschein jum Ufer gleitet, Wo ber bemoosten Siche Schattenbach Die negumhangne Wohnung überbreitet. Am Sugel; ber bie Fluthen weit umschaut, Schwebt bie Erinnrung lächelnd zu mir nieber, Und, gleich bes Walbes erstem Frühlingslaut, Ertont bie lang vergeffne Lever wieber.

So glänzte ber Gefilbe Maygewand,
So glühte fern ber Schnee, so friedlich hallte Der Perde Läuten, als an Salis Hand Ich bort am Weidenbusch auf Blumen wallte.

So lächelte bie Fluth; fo rofig schien Der Abendhimmel burch bewegte Zweige;
So freundlich strahlte burch Platanengrun
Der Stern ber Dammrung, unsere Bundes Zeuge.

Sein Lieb erklang, die Wipfel neigten sich, Im Uferschilf sah man den Seegott lauschen: Da schlug die Stunde! Trennung sernte mich, Und nur Bypressen hört' ich einsam rauschen.

So weht ben Schmetterling, ber, kaum enthullt, Am halm ber Klippe feftgeklammert bebte, Der Sturm ins Meer, eh' noch im Lenggefild Jum Rosenhain ber Memen Splphe schwebte.

## Die Rindheit.

Wenn bie Abendrölhe Dorf und Dain umwallt, Und bie Weidenflöte Bell jum Reigen ichallt; Deine Lenzgefühle Wähn' ich bann erneut, Du, der Knabenspiele, Suge Blumenzeit!

Wie ber Mond ans grauer Rebelbammrung Flor, Hebf aus öber Trauer Sich mein Geift empor, Wenn mit Spiel und Lange Mir bein Morgenbild Sich im Rosenglanze Bauberisch enthüllt.

Ach! mit welchem Reize Dämmert bas Revier Stiller Lobtenkreuze, Kindheit, neben bir! Deine Nacht voll Sorgen Dunkelt schon von fern, Der Bollendung Morgen Bolgt kein Abendftern.

## Abendlanbichaft.

Goldner Schein Dedt ben Sain, Milb beleuchtet Bauberschimmer Der umbufchten Walbburg Trummer.

Still und hehr Strahlt bas Meer; Heimwärts gleiten, sanft wie Schwane, Fern am Eisand Fischerkähne.

Silberfand Blinkt am Strand; Röther schweben hier, bort blaffer, Wolkenbilber im Gewaffen. Raufchend kranzt Goldbeglanzt Wankend Ried des Borlands Hügel, Wild umschwärmt vom Seegeflügel.

Malerisch Im Gebusch Wink, mit Gartchen, Laub' und Quelle, Die bemooste Klausnerzelle.

Pappeln wehn Auf ben Sohn; Eichen gluhn, jum Schattenbome Dicht verfchrantt, am Felfenftrome.

Auf der Fluth
Stirbt die Gluth;
Schon verblagt der Abendschimmer
An der hohen Waldburg Trümmer.

Bollmonbichein Dedt ben Sain; Geisterlispel wehn im Thale Um bersunfne Dechenmale.

## Der Lorberfprögling.

Un Mgathon.

Dein Leben, welch ein feliger Götterfraum! Im Myrtenhain, wo Pfiche und Amor fich Umarmen, opferst, bu, bon Debens Blumen umbuftet, ben Dulbgöttinnen.

Gleich Paftums Rofen buftet und blüht ber Rrang, Der beine Stirn beschattet; boch Sebe flieht, Und ihre Bauberblumen fterben Lange vor Desperus milbem Glange.

Apollond Lorbern grünen, wenn alles welft! Drum brich ben Spröfling, welchen die Muse bir Erzog, die seit der Borwelt Sängern Wenigen holder als dir gelächelt; Wie einst an Orpheus heiliger Urne, klagt, Wenn spat, o Freund, ber Seligen Inseln bich Empfangen, bann bey beinem Grabe Länger und zärklicher Philomele.

## Genug ber Gegenwart.

Un Thomann.

Dissolve frigus, ligna super foco, Large reponens.

Hon.

Stürme faufen im Sichwald! Seine Pfabe Deckt bes raufchenben Laubes brauner Teppich! Einfam tranern bie Pfeiler ber zerftörfen Schaftengewölbe!

Wenig fummern am Berd' und Winterflürme! Sind bes fehrenben Lenzes wir boch ficher, Der aus himmlischer Urne bes Entzudens Tulle vergeubef.

Thomann! Aber wie wenn fein linder Obem, Statt, im Rachtigallbufch, uns Bluthenblatter In die Glafer zu ftreun, auf unfrer Grufte Rafen fie wehte?

Seufe buffet ber Becher, heute röthet Uns die Gluth der Gesundheit! Spende Salben, Spende Myrten zum Kranz! Dem Herb' enflodre Knatternd die Flamme!,

Rafch im Fluge bie Freud' umarmen, leife Rur ben Mund ihr berühren, wie bie Biene Rektarblumen berührt, o Freund, verfest uns Unter bie Götter!

## Das Tobtenopfer.

Die Berge stehn so bufter,
Bon Rebeldunft umflort;
Durch banges Robrgestüster
Rinnt schwach bas Bächlein fort;
Ein fernes hirtenfeuer,
Am grauen Fichtenhain,
Bellf matt ber Dammrung Schleper,
Wie Leichenfadelschein.

Aus Warten und ans Rluften Fleugt ichen die Eul' empor; Es gehn aus ihren Gruften Die Geifter leif hervor; Still tangen, in Ruinen,
Die Gnomen und die Fepn,
Bom Glühwurm bleich beschienen,
Den abendlichen Reibn.

Am Seegestab' erlöschen
Des Dorfes Lämpchen schon;
Des Rlosters bunkeln Eichen
Entlispelt Rlageton;
Die Sterne blinken traurig
Bom herbstgewöll' umgraut;
Die Winde seufzen schaurig
Im boben Farrenkraut.

Des Trauernben Gebanken
Entschweisen bang bem Schoof
Der Alpenwelt, und wanken
Um ferner Gräber Moos.
Tief ist die Ruh der Grüfte!
Der Morgensonne Licht,
Das Wehn der Frühlingslüfte
Wedt ihre Schlummer nicht.

O Freunde! beren holbe
Gestalten milb umstrahlt
Bon blassem Abendgolbe,
Mir die Erinnrung malt!
Fünf Kränze von Platanen
Bringt hier, am Felsaltar,
Die Sehnsucht euern Manen
Bum Lobtenopfer bar!

Sie meibet die Pfabe, Flieht Park und Alleen, Und weilt am Gestade Romantischer Seen, Rur ihr sind, vom wilben Granitsels umbräut, An Gletschergefilden Die Thäler geweiht.

Der Welt zu vergessen, Empfangt mich, ihr höhn, Wo bunkle Zypressen Ein Grabmal umwehn; Wo, tief zwischen Ranken Der Wildnis verstedt, Kein menschliches Wanken Den Träumenden weckt.

#### Die Monne.

Der wenbewölften Luna Silberschein Ballt lieblich durch der Kirchhofbaume Laub, Und Bluthen, wie jum Lobtenopfer, streun Cacilia! die Wind' auf beinen Staub.

Dir lacht kein Man, dir glanzt vom Sternenraum In lauer Sommernacht kein Bollmond mehr: Doch, wohl, Befreyte! wohl dir; ach! bein Traum Im Lande der Entsagung war so schwer.

Der Wahrheit Sonnenschimmer flarben bier, Bie eine Flamm' in Gruften matt sich fenkt; Auf Deiligenlegenben und Brebier Blieb beiner Renntniß enger Rreis beschrankt. Am Fenfter, welches Rebengrun umzog. Berlor fich oft ins weite Meer bein Blid, Und bebte, wenn ein Schiff voruber flog, Bethränter in bes Kerters Grann gurud.

Bey Philomelens Abenblied' umfloß Der Schwermuth Wolfe bunkler bein Gesicht, Nur mit bem Sall ber Sterbegloden goß In beines Dasepns Nacht sich Morgenlicht.

Ihr himmeleboten, bie ihr unfichtbar Der Menfchheit hingefuntne Blumen hebt, Und um bes Aberglaubens Weihaltar Im Gaufeln hoher Friedensahnung fcwebt:

Ihr hörtet an bes offnen Grabes Rand' Aus ihrer Bruft ben ersten Wonnelaut; Ihr faht, wie auf bes Todes kalte hand Sie Thränen, freudig schaubernd, hingeshaut.

Sie schlummert in ber Espen Dammrung bort, Wo fromm ben Banbrer, ber betrachtend fieht, Ein Rreng mit Namen, Jahr und Deimatheort, Um ein Gebet und eine Bahre fieht.

# Der Alpenwanderer.

Des Wandrers Tritte wanken, Auf schmaler Kieselbahn, Durch wildverschlungne Ranken, Den Fichtenberg hinan. Wie bebt des Waldstroms Brüde, Der tosend sich ergeußt, Und Bäum und Felsenstüde Jach in die Tiese reißt!

Jest flieht die Racht der Wipfel; Berklärt vom Sonnenstrahl, Grenzt an beschnepte Gipfel Ein grünes Zauberthal. Dier bliebe, wonnebebend,
Selbft Sallers Muse ftumm.
Wie groß, wie seelenhebend!
Dier ist Elpstum!

Dier, wo ein reinrer Aether Um Götterhaine fließt, Aurorens Licht sich röther Auf hellres Grün ergießt; Wo Freyheit in den Hütten Bey frommer Einfalt wohnt, Und Kraftgefühl die Sitten Des goldnen Alters lohnt.

Dier, wo die Herbe länkend Im Blumengrase geht, Und, Wohlgeruch verbreitend, Die Bergluft milber weht; Wo, von der Genziane Und Anemon' umblüht, Auf seidnem Rasenplane Die Alpenrose glübt. Dier, wo die Seele ftarfer Des Fittigs Sulle behnt, Doch über Erd' und Kerfer Empor zu schweben wähnt; Geläuterter und freper Der Sinnenwelt entflieht, Und schon im Netherschleper In Lethes Ufern kniet.

Doch, ach! ber Bauber schwindet,
Des Traumgotts Bilbern gleich;
Der enge Steinpfab windet
Sich zwischen Felsgesträuch;
Wild flarren, matt vom Schimmer
Der Abendsonn' erhellt,
Gestürzter Berge Trümmer,
Wie Trümmer einer Welf.

Im hohen Raum ber Blige Wälzt die Lawine sich, Es freischt im Wolfensige Der Abler fürchterlich. Dumpf bonnernd, wie die Hölle In Aefnas Liefen rast, Kracht an des Bergstroms Quelle Des Gletschers Eispallaft.

Dier bammern schwarze Grünbe,
Wo nie ein Blümchen lacht,
Dorf bergen grause Schlünde
Des Chaos alte Nacht;
Und wilder, immer wilder
Schwingt sich der Pfad empor;
Bleich wallen Lodesbilder
Aus jeder Kluft herbor.

Ralf wehn bes Grabes Schreden,
Wo bräuenb der Granit,
In fühngethürmten Blöden,
Den Abgrund übersieht.
Erzürnte Fluthen brausen
Lief unter morschem Steg,
Und Grönlands Lüfte sausen
Am hochbeschuepten Weg.

Der Wandrer farrt von Gife, Sein Obem friert ju Schnee;

Ein Glodchen bumpf und leife, Sont fern am Alpenfee.

Der Sohlmeg fentt fich tiefer; Durch Belfengaden blidt

Des Rlofters buntler Schiefer, Mit weißem Rreuz geschmudt.

# Abendgemalbe.

Durch Birkenlabyrinthe Malt abenbliche Gluth Mit warmer Zauberfinte Des Rohrbachs leife Fluth; Bepurpurt fliehn bie Wellen Dinab zum Gartenteich, Umbegt von Steinkornellen Und glattem Rufgesträuch.

Gebirg' und Dain verschmelzen Im röthlichen Gebuft; Der Muble Flügel walzen Sich an umgaunter Trift; Aus bunkler Fichtengruppe Wallt am beschilften Moor, In bichtgebrängtem Truppe Das leichte Wilb hervor.

Die alte Rifferbefte
Debt fühn im goldnen Glanz
Des Thurms bemooste Refte
Aus finftrer Ulmen Kranz;
Matt glüht im bleichern Strable,
Bon Eppich halb verhüllt,
Am gothischen Portale
Der graue Wappenschilb.

Wenn Fepn und Geister walten, Erstehn, wie Nebelbuft Im Mondlicht, die Gestalten Der Helben aus der Gruff. Die Dunstgebilde wallen, In büster Majestät, Im öben Raum der Pallen, Bom hohen Gras umweht. Mich lodt zum Wiesenplane Der Mädchen Abendreihn; Mich reizt im leichten Kahne Des Bollmonds milber Schein! Mich labt der Weste Fächeln Am Sainquell; mich entzuckt Ein Beilchen, das mit Lächeln Mir die Erwählte pflückt.

# Monbicheingemalbe.

Der Bollmond schwebt in Often, Am alten Geisterthurm Klimmt bläulich im bemoosten Gestein ber Feuerwurm. Der Linde schöner Splobe Streift scheu in Lunens Glanz; Im dunkeln Uferschilfe Webt leichter Irrwischtanz.

Die Rirchenfenster schimmern; In Silber wallt bas Rorn; Bewegte Sternchen stimmern Auf Leich und Wiesenborn;

Im Eighe wehn pie Hanken Der Ben Zellenging; Den Berg wo Zannen wanten, Umlafledert weißer Duft.

Wie lægu per Moup pie Wellen Des Erlenbachs befännt . Der hier burch Binlenstellen Dort unter Blumen fcannt,

Ally laberupe Eastabe Des Dorfes Mühle treibt, und wild now lauten Rabe

In Silberfunten franti;

Durch Fichten fenft ber Schimme So bleich und schauerlich , Auf pie pepülchten Trummer Der Mafferleitung fich; Befrahlt die duftern Siben Der eleinen Meieren , Und bellt die bunten Sche Der gethiften Abten.

Die zarten Blüthen keimen, O Mond! an beinem Licht, Die sie, in Feentraumen, Um unfre Schläfe flicht.

# Die Elementargeiffer.

Sniphen.

Die Spiphen entwallen Des Morgenroths Hallen.
Wie lieblich, wie mitb
Ihr Purpurgebild,
Aus Aether gehaucht,
In Aether sich taucht!
Ein Rosenblatt würde
Den Schwingen zur Bürbe.
Ihr Schweben so schnell
Wie Strahlen der Sonne,
Sie loden zur Wonne

Mit Rachtigalltonen, Und biefen galant Bezauberten Schonen Die lofenbe Sand.

#### onbinen.

Im Schloß ber Onbinen, Das, glänzend auf grünen Gewölben ber Fluth,
Im Ocean ruht,
Regiert das Gefühl
Im beiligen Stol,
Man läutert die Sinne
Bu geiftiger Minne,
Ist weicher wie Wachs
Und blonder wie Nachs
Und blonder wie Nachs
Und Bofen umtniren
Blaulodige Niren
Die behren Bestalen;
Und wenn, den den Qualen
Petrartas, man Jähren

Des Mitgefühls weint, Naht anch wohl in Spren Ein Triton als Freund.

#### Salamander.

Des Flammenreichs Meifter Sind raftlofe Geifter. Balb fchlängelt ihr Lauf Sich mondwärts hinauf, Balb fladern fie fir Dernieber jum Stor. Ibr tummelnbes Wirfen In Amere Begirten Bu Frebel und Branb 3ft leiber befannt. Auch brobt ibre Gabe Bum Irrlichtertrabe, Bey nachtlichen Reisen Rach hymens Altar, Selbft bartigen Beifen Oft grofe Gefahr.

#### Gnomen.

Gleich ichwargen Phantomen Entflettern bie Gnomen. In wolfiger Racht, Dem bunftigen Schacht. Ein trages Gefchlecht! Dicht Berr und nicht Rnecht Spurte immer nach Rebel, Sat Beine wie Gabel; Es watschelt, es tappt Poffierlich berfappt, Balb affifch und brollig, Balb barenhaft fnollig, Und fpottet bes Lichts Erägt Delge bon Ratten, Benm Scheine bes platten Rarfuntelgefichte.

### Månie.

Lugete, Veneres, Cupidinesque.

CATUEL.

Mebor flard! Amandas Thranen rinnen; Ach! ihr Staar, ihr Liebling ift babin! Weint, ihr Amorn und ihr Huldgöttinnen! Anadyomene, wein' um ihn!

Mebor flarb, ein Raub ber Morgenröthe!
Rurz war feines Dafepns leichter Traum;
Ach! ben Zweig, ber feine Wieg' umwehte,
Malte bes Novembers Durpur kaum.

Seib' und Gold war feiner Tage Faben, Einer Göttin Liebe zog ihn groß; Wie ben Trauten ihre Thränen baben! Thränen, wie einst Lesbia vergoß. Unbefränzt ergieft um fein Geffeber Sich bas Daar ber schönen Dulberin; Traurig tont ber Darfe Nachhall wieber: Mebor, mein Entzuden ift bahin!

Phantafie! mit beinem Rofenglange Delle zauberisch ber Wehmuth Flor, Und am nächtlichen Sppressenkranze Sproff ein blubend Myrtenreis berbor!

Schlumme, Mebor, im Platanenhaine, Wo der Wiefenbach vom Selfen schänmt! Dein gedent' Amanda noch und weine, Wenn der Gruft schon bunkles Moos entfeimt.

Die so frub zu Lethet Ufern schweben,
Sabu die Ame nie od' und blumenseer:
Stüdlicher! im Leng begann dein Leben,
Da ber Winter nabt, die bu nicht mehr!

# Der Balb.

— me gelidum nemus Secernit populo.

Hon.

Perrlich ists im Grünen! Mehr als Opernbuhnen Ist mir Abends unser Wald, Wenn das Dorfgeläufe Dumpfig aus der Weite Durch der Wipfel Dämmrung hallt.

Horch, aus milbem Glanze Streut, im leichten Lanze, Mir das Eichhorn Laub und Moos; Fint' und Amfel raufchen Durch die Bweig und lauschen Rings im jungen Mavgesproß.

In ber Abendhelle Funkelt die Libelle, Sanft am Farrenkraut gewiegt; Müdenschwärm' erheben Sich aus Binfengraben, Und der braune Schröter fliegt.

Iris und Ranunkel Blühn im Weidendunkel, Wo durch Luff die Quelle schäumt, Die mit Spiegelglätte Dort im Rasenbette Wies' und Birkenthal umfäumt.

Ob bem Felfenpfabe Schimmert bie Raskabe, Wie ein flatternd Silberband. Bell burch Laubgewimmel Blinkt ber Frühlingshimmel, Und ber Berge Schneegewand.

Bauberisch erneuen Sich die Phantasepen Meiner Kindheit hier so licht! Rosensarbig schweben Duftgebild' und weben Ein elpsich Traumgesicht.

# Das Feenland.

Mit Rosen umweben Der Sterblichen Leben Die gütigen Feen! Sie wandeln und walten In tausend Gestalten, Bald häßlich, bald schön.

Da wo sie gebieten Lacht alles, mit Blüthen Und Grün emaillirt; Ihr Schloß von Lopasen Ist herrlich mit Basen Bon Demant geziert. Bon Zeplons Gebufte:
Sind ewig die Lüfte
Der Garten durchweht;
Die Gange, flatt Sandes,
Nach Weise bes Landes,
Wit Perlen befät.

Ambrofiatische
Sind hier in der Frische
Der Groften verfteckt;
Dorf blasen im Grünen
Arpstallne Delphinen
Tokaper und Sekt.

Den Blüthen entstimmert, Bon Früchten umschimmert, Der Kolibri Schmelz, Und Nachtigallkehlen Bom Leeman beseelen Das Babegehölz.

Da flattert, im Scheine Des Monbes, ber kleine Geflügelte Wicht, Schlau, wie die Annalen Eptherens ihn malen, Mit fanftem Geficht.

Aus bämmernbem Grunbe Steigt eine Rotunbe Bon Jaspis empor! Die Wände wie Spiegel, Aus Golbe die Riegel Am ehernen Thor.

Da sprudelt im Dunkel,
Erhellt von Karsunkel,
So alt wie die Zeit,
Ein Quell, bessen Tugend
Die Blume der Jugend
Und Schönheit erneut.

Seit Salomo nabte Dem luftigen Staate Rein Aeronaut. Dies hat mir nach S**S**rift In Mumiengrüften, Ein Sploße vertraut. Noch kann ich zu wenig Bon bem, was der König Der Geister gekonnt: Sonst wäre zur Stunde, Busammt der Rotunde, Der Quell in Oprmont. O Schlauch, unfre Welt, Bift bu nur geschwellt, Ift alles im Gleise!

Die Ohren zu reden, Wo Rymphen im Beden Der Quelle sich waschen, Und ruftig bergauf, Bergnieber im Lauf Die Sproben zu haschen:

Das ziemet in Wäldern, In Grotten und Felbern, Dem wähligen Bolke, Bodsöhrig und leicht! Gelegenheit fleucht, Wie Wasser und Wolke!

# Erinflieb.

Der Gram foll heute, Bep golbnem Wein, Des Windes Beute Wie geftern fepn!

Dabinten laffe, Wer boch fich freut, Die leichenblaffe Bergangenheit!

Rein rober Scythe Nah' biefem Rreis! Des Frohsinns Blüthe Liebt Mittelgleis. Wir ziehn die Segel, Wenn Laumel bräun, Nach Flakfus Regel, Bebächtig ein.

Der Gram foll heute, Bep goldnem Wein, Des Windes Beute Wie gestern sepn!

# Der Geefahrer.

Mein Schiff ruht endlich wieder;
Du, meiner Bater Land,
Ich fall' aufs Antlig nieder,
Und fusse deinen Strand!
Frod werd' ich die Altare
Der heimathlichen Sohn,
Und froh die Wonnezähre
Der Jugenbfreunde sehn!

Und Sie, die schon im Lenze
Der goldnen Kinderzeit
Sich dis zur dunkeln Grenze
Des Lebens mir geweiht;
Bum Kampf in Silbertönen
Des Nachruhms mich beseelt,
Und früh mein Herz dem Schönen
Und Göttlichen vermählt!

Wie lacht am Tempelhaine,
Bespühlt von leiser Fluth,
Im goldnen Morgenscheine
Wein väterliches Gut?
Da theil' ich Derz und Dabe
Wit dir, Psychacion!
Und lächle noch am Grabe,

Frob, wie Anafreon.

Da ban' ich, leite Graben,
Bepflanze rings die Sohn,
Seb' Rebland hier an Staben,
Und bort an Ulmen wehn;
Und weih' auf meinen Fluren,
Euch, Rettern aus Gefahr,
Ein Feld, o Dioskuren!
Mit Wäldchen und Alfar.

# Tobtenfrang für ein Rind.

Sanft wehn, im Sauch der Abendluft, Die Frühlingshalm' auf beiner Gruft, Wo Sehnsuchtsthranen fallen. Rie soll, die und der Lod befrept, Die Wolke der Bergessenheit Dein holdes Bild umwallen!

Wohl bir, obgleich entknospet kaum, Bon Erbenlust und Sinnentraum, Bon Schmerz und Wahn geschseben! Du schläfst in Ruh'; wir wanken irr' Und unstätbang' im Weltgewirr', Und haben selten Frieden.

## Der Einfiebler.

Un eine Pilgerin.

Wo ber See, mit grüner Welle, Dumpf ber moosbedeckten Zelle Schroffe Klippenwehr umschäumt, Sallt bein Nam', in stiller Feyer, Wenn ber Berge Silberschleper Sich mit Abendgold befäumt.

Der Gewährung Stunde segnet, Da sein Auge dir begegnet, hier ein grauer Eremit, Dessen Brust, im frepen Schoose Wilder Felsen, für das Große Schön' und Gute reiner glüht. Wenn ber Alpen Riefengipfel, Wenn bes kleinen Landhofs Wipfel; Sanft gewiegt im Bollmonbichein, Und bes Seewalds Buchenhallen Deinem Blick vorüberwallen, Eble! bann gebent anch fein.

Der Erinnrung foll im Gartchen, Bor ber Rlaufe Weibenpförtchen, Ein Altar fich fromm erhöhn; Da wird einst am Fluthenspiegel Ueber bes Entschlafnen Sügel Einsam die Bypreffe wehn.

Selig, felig sep bein Leben!
Selig bein hinnberschweben
Bu verwandter Geister Chor!
Walle, spat, im Sternenkranze,
Hoher Geist, bon Glanz zu Glanze,
Aus dem Rebelsbal' empor!

#### Das Kloster.

Der Wefigewölfe Purpursaum ergraut, Aus Eichendunkel steigt der Mond empor; Die Winde seufzen bang' im Daidekraut, Der Elfen Tanz webt leif' am Weibenmoor.

Des hohen Pharus trübe Leucht' entglimmt Am schroffen Borgebirg' im Abendbuft; Des Eilands weiße Rlippenreih verschwimmt, Gleich einem Nebelftreif, in Wog' und Luft.

Die Thurme ber verobeten Abten Entragen schauervoll im bleichen Licht Dem wilbernben Gestrauch ber Felsenban, Wo bumpfig sich bie matte Woge bricht. Wo Ruftern bort ein heilig Dunkel ftreun, Und um des Dome Portal fich Epheu behnt, Beilf die Melancholen im Bollmonbichein, An Grabmaltrummer finnend hingelehnt.

Durch Eiben blidt ein Beinhaus halb zerftört; Die Diftel wankt am grauen Tempelthor, Das längst nicht mehr bem Flug der Eule wehrt; Im Bildwerk baut die Schwalb' am boben Chor.

Raum beuten in ber Bogen Duffernheit Gefchmarzter Scheiben Refte, bort und bier Im Blep bet Benfter fparfam noch berftreut, Der Glasgemalbe gothischfromme Bier.

Der hochaltar, bon burrem Gras umrauscht, Die Stufen ausgerundet vom Gebet, Beugt noch, wie oft, von Seraphim belauscht, Der Andacht Klammenseufzer hier geweht.

Run fluftern einsam nur die Wind' im Dom; Der Beichtfluhl trauert von der Spinn umflort; Die Orgel wälzt nicht mehr der Sone Strom Durch die Gewölbe majestätisch fort. Der hommen Feperjubel find verhallt; Rein Marmorbild glanzt mehr, bom Opferbuft Der Weihrauchwolfe festlich überwallt, Und jene Beter fanken in die Gruft.

In biefer Blenbe flimmte fcmermutheboll Die heilge Lampe, wenn ber Chorgefang Der Jungfraun burch bie Mitternacht erscholl, Und fich ihr Berg bem Weltgefühl entrang.

Dann wähnte, seiner Rebelhüll' entflohn, Ihr Geist, hoch über Schmerz und Sinnenwahn, Im unbewölften Glanz ber Gottheit schon Die Krone ber Bergeltung zu empfahn.

Der Tempel schwieg, wenn dumpf bie Glod' erklang, Gehemmt fank erbwärts ber Gebanken Flug; Der Dallen weiße Grabsteinwänd' entlang Berschwand im Dunkel ber Bestalen Bug.

Noch foll ber Schiffer, wenn Orfane braun, Am alten Dom fie warnenb schweben febn; Ein matter Teuerglang gudt am Geftein, Wo Meteoren gleich bie Schleper webn. Die Blumenkette ber Gefelligkeit Durchschlang, o Jungfraun, eure Pfabe nicht! Euch spenbete bes Lebens Rosenzeit Nur welke Kranze, wie der Gram sie flicht.

Der Muttername, fur ein gartlich Obr Der Stimme ber Ratur noch unentwöhnt, Der bochfte Banbertlang im Schöpfungechor, hat nie ben himmel ench ins Derg getont.

Bernichtung braute ichon, ale euer Loos Euch jum Altar ber Opferweibe rief, Dem Funten, ber bielleicht in euerm Schoof Bu Luthern und Timoleonen ichlief.

Wie mancher Heloise glühend Herz, Im Rampf mit Pflicht und Leibenschaft erkrankt, Dat bis zum letzten Schlag voll Lobesschmerz, Dier zwischen Abalarb und Gott geschwankt!

Ihr, langs bem finftern Kreuzgang bingereiht, Bemoodte Bellen! bon Gesträuch' umbebt,
In beren Debe ber Bergangenheit
Gebilb' erstehn und Geistersauseln schwebt:

In euern Mauern ftarb ber Jugend Reig, Eh' feine Fülle noch ber Knosp' entschwoll, Und auf ber Dulberinnen Eobtenkreuz Gof Liebe nie ber Bahre letten Boll.

(Die Alpenros' auf Bernharbs wilben höhn Glüht einsam oft an schwarzer Klüfte Moos, Und senkt der Schönheit Purpur ungesehn, Bom Sturm entwurzelt, in der Fluthen Schoof.)

Benm Rlofterthurme ichtummert ihr Gebein, Wo ichen bes Uhus trager Fittig ftreift, Und grannboll, flatt geweihter Rergen Schein, Am hoben Schilf bes Jurlichts Flamme ichweift.

Die Rose, die der Unschuld Farbe trägt, Sah jeder Lenz vor Alters hier enthlähn, Und Sinngrun, von der Freundschaft Hand gepflegt, Berwebte sich mit Mprt' und Rosmarin.

Auch bebt' es oft, wie die Legende lehrt, Gleich Engeltonen burch die Abenbluft; Die Kirchhofmale glanzten wie verklart, Und jedem Grab' entwallt' ein goldner Duft.

### Alpenreife.

#### un Grieberife Brun.

Sug athmen die Bluthen am fturgenden Bach, Soch lächelt vom Sugel manch friedliches Dach, Umfreist von grunen Gehägen, Dem Wandrer entgegen.

Die Eufte wehn reiner, die Unterwelt fliebt, Die Pfade find ichattig, ber Eptisus blubt; Wie mild ergeußt fich bie Frische Der Balsamgebufche!

Wie schimmert bas Grun ber arkabischen Flur! Wie glanzen die Thäler von Golb und Azur! Wie blinkt im wolligen Kleibe Die silberne Weide! Wie funtelt ber Bache maanbrifche Fluch! Wie bammern bie Sugel, von Berben umruht! Wie glun, in blenbenber Reihe, 'Die Berg' in ber Blaue!

Dem Tempe bes Friedens, von herben bewallt, Entwinden die fteinigen Pfabe fich balb; Der Schlund am Felsen wird enger, Die Dufterniß banger.

Run flerben bie Laute befeelter Ratur; Dumpftofend umfchaumen Gewaffer mich nur, Die boch an ichwarzen Gehölzen Dem Gleticher entichmelgen.

Wo Felfen ben wüthenden Stromfall umbräun, Da wandl' ich im Schaffer der Wildnis allein, Und seh' mit traurigem Sinnen Die Fluthen verrinnen.

Sier wandelte nimmer ber Obem bes Maps; Sier wiegt fich tein Bogel auf duftenbem Reis; Rur Moof und Flechten entgrunen Den wilben Ruinen. Wie Desper bom Purpur bes Abends umwallt, D Freundin! so lächelt mir beine Geftalt, Und hellt mit mondlicher Milbe Des Lobes Gefilbe.

D Freundin! ich bente mit Luft und mit Beb Des Sugels, wo wir, unter Cichen, am See, 3m Geift all' unsern Bertrauten Ein huttchen erbauten.

Roch toner, wie leifer Darmonikaklang, Mir tief in ber Seele bein fufer Gefang. On ruhrft im Grazienschleper Die lesbische Leper.

Bell schwebt noch, in abenblich buftigem Flor, Das Eiland ber friedlichen Savne mir vor, Wo jüngst wir unter Springen Im Dammerlicht gingen.

Noch wähn' ich, die Thäler im Blüthengewand, Noch wähn' ich, die Wälber am Nachtigalistrand Des Sees, und Agathons Hallen, Mit dir zu durchwallen. Das Zaubergemalbe ber Taufchung zerrinnt, Wie Nebelgestalten im fausenden Wind; Kalt sprühn um Wangen und Loden Mir ftöbernde Floden.

ŧ,

Jest neigt sich allmählich von eisigem Plan An brauner Granitwand hinunter bie Bahn. Wie braun, halb bunftig umfloffen, Die Felfenkolossen!

Off reißen, hoch aus ber Umwölfungen Schoof, Mit Donnergetofe bie Blode fich los, Daß rings in langen Gewittern Die Gipfel erzittern.

Tief schlummert hier unter bem Trümmergeftein Am einsamen Kreuz ber Erschlagnen Gebein; Der Wandrer meidet mit Schauer Die Stäte ber Trauer.

Ruht fanft, o ihr Lobten, im Wolfenrevier! Der Obem bes Emigen wandelt auch fler. Empfangt, statt Lorber und Rose, Dies Opfer von Moofe. Dort fent't fich, fo thaurig und ftill, wie die Gruft, Ein Pfad über Schiefer aus nächtlicher Kluft, Wo Tobesahnungen walten, Um gräßliche Spalten.

Ihn wandelt der Jäger der Gemsen, im Grann Der feuchtenden Wolke, mit kunnem Vertraun, Und späht, im treuen Geleite Der Hunde, nach Beute.

Off bringt er, im Lauf ber herfulischen Jagb, Durch taltes Geträufel und Schlände voll Racht, hinunter zu ber Arpftalle Eimmerischer Salle.

Ich folge bem Starfen! Im Rampf mit Gefahr Erhebt fich, wie machtvoll gur Sonne ber Nar, Der Geift aus ferfernben Schranten Bu Göttergebanten.

Balb enbet am schwankenben Stege bie Kluft. Bie lieblich sich unten in magischem Duft Die Pyramidengestalten Der Tannen entfalten!

### Melancholie.

Die Nachtigall klagt bang im Blüthenschatten, Wie um ben Liebling bie verlagne Bkaut; Der Abenbstern blidt auf die Beilchenmatten, Blaß, wie der Schmerz auf Sarkophage schaut; Ein Tranerstor scheint längs dem See zu wallen, Der Kelsen hörner bleicht ein falbes Licht, Wie Bollmondglanz in dunkle Klosterballen Durch trübe Scheiben bricht.

Ihr Birtenhöhn, ihr Wiefengrunde, lachtet Einst holder mir, als Gefiners hirtenwelt! Da glubt' am See, ben Schwermuth öb' umnachtet, Der Banberschein, so Lethes Blumen hellt. Gebirge, Thaler, Aun, ihr bleibt biefelben! Doch bem Berierfen bon ber hoffnung Spur Birb jeber Stern jur Lamp' in Sarggewolben, Bum Grabthal jebe Hur! Wonne bann, im reinen Götterlicht Schöner Mannlichkeit, bem Erbenfohne, Der, umgrunt bon Amore Myrtenkrone, Dich, ben Grazien zum Opfer, bricht!

# Bieberball.

Auf ewig bein! Wenn Berg' und Meere trennen, Wenn Sturme braun,

Wenn Wefte fäufeln ober Wuften brennen: Auf etwig bein!

Bepm Rerzenglang im folgen Marmorfaale, Bepm Silberichein

Des Abendmonds im stillen hirtenthale: Auf ewig bein!

Senft einst mein Genius die Fadel nieber, Dich ju befrepn,

Dann hallts noch im gebrochnen Dergen wieber: Auf ewig bein!

# Erinnerungen.

Um Seegeftab', in louen Bollmondnachten, Dent' ich nur bich! Bu beines Namens goldnem Bug berfiechten

Bu beines Ramens golbnem Zug verflechsen Die Sterne sich.

Die Wildnif glanzt in ungewohnter Belle,
Bon bir erfüllt;

Auf jebes Blatt, in jebe Schattenquelle Malt fich bein Bilb.

Gern weil' ich, Grazie, wo bu ben Sugel Sinabgeichwebt,

Leicht, wie ein Rofenblatt auf Bephyre Ffngel Borüberbebt.

- Am Duttchen bort befrangt' ich bir, umfloffen Bon Abenbgluth,
- Mit Immergrun und jungen Bluthensproffen Den Salmenhut.
- Bep jebem Lichtwurm in ben Felfenftuden, Als ob bie Been
- Da Tange webten, riefft bu voll Entguden: Wie ichon, wie ichon!
- Wohin ich blid' und geh', erblid' ich immer Den Wiefenplan,
- Wo wir ber Berge Schnee mit Purpurschimmer Beleuchtet fabn.
- Ihr schmelzend Maplied weinte Philomete Im Uferhain;
- Da fleht' ich bir, im Blid bie gange Seele: Gebenke mein!

# Phantafie.

Wenn ber Morgen fich rothet, wenn bes Abende Goldgewolfe bie Bichtenbohn beleuchten, Wenn bie beiligen Sterne ichimmern, bent' ich Dein, o Geliebte!

Dann vernehm' ich, mit Geiftesobe, die Caute Deiner Grazienlippen; fanfter hallt nicht Aeolsbarfengeton' in Philomelens Wehmuthsaffords.

Dann erscheinen mir, im Erinnrungstraume, hirtenfluren, umragt von Alpengipfeln, Wo, nach Blumen ju spahn, bu in bes Aufgangs Glorie wandelft.

Dann befeligt mich, bep ber Ciewelt Wundern, Dein Entzuden, und beiner Frublingswange Dunfler flammenbe Rothe, bep bes Montplance Abendverklarung.

Dann burchgleiten wir, in umschäumter Barte, Des Lemanischen halbmonds grune Fluthen: Frober spiegelt sich Phöbus nirgends, frober Nirgends Diana.

Dort bep Meillerie weihteft bu bem Jungling, Den ein feindlicher Stern aus Amore himmel In ben Sartarus ober gelfen bannte, Ehranen bes Mitleibs.

Sier ben Juliens Dorf, am Burggemauer, Winbeft glangenben Epheu bu jum Rrange, Den, mit finnenbem Ernft, wir fromm ber Unichulb Genius opfern.

Schon birgt hinter bem Jura sich bie Sonne, Und mit bläulichem Scheine flimmt ber Glühwurm; Horch! des wirthlichen Dörschens dumpfe Gloden Mahnen zur Deimkehr. Sonnen finten und fleigen; Benge werben Blubn und flerben; boch teine Morgenröthe, Doch fein tehrenber Fruhling, ach! vereint auf Erben uns wieber.

Unfre Pfabe find fern und weit gefchieben! Bluthen wehn auf ben einen, burre Blatter Auf ben anbern herab: boch bepb', o Wonne! Leiten jum Grabe.

Wenn bas meine fich langft, nur bon Aurorens Ehranen einfam bethaut, mit halmen bedte, Werben Myrten, o Freundin, bir ber Loden Fulle noch frangen!

Dich, Bertraute ber höhern Welt, beschwör' ich Benm unferblichen Einklang ebler Seefen: Lag im ginften ber Dergen bann bes Freundes Bilb nicht erbleichen!

# Der Bund.

Sie an ibn.

Haft bus in meinem Auge nicht gelefen, Was ungestüm bein Mund seit gestern fragt? Ich abn' in dir das gleichgeschaffne Wesen, Und meines Daseyns öbe Dämmrung tagt. In dunkler Wolke webt, mit leiser hand, Die Spmpathie geheimnisvoll ihr Band.

Empfang', Ersehnter, biese Freubengahre Bum Dant, bag bn ben himmel mir enthullt! Der Erb' entführt ins Thal ber Schattenchore Einst Pspche nur allein bein holbes Bilb; So rettete von Lauris wildem Strand Sein heiligthum Orest ins begre Lanb.

Du, ben ich fun aus Taufenden erwähle, D Schöpfer hoffnungevoller Bluthenzeit! In diesem Ruf nimm meine ganze Seele, In diesem Ring das Pfand der Ewigfeit; Am Sternenhimmel flammt das heilge Wort: Der Geister Einklang tont unendlich fort.

# Lieb aus ber Berne.

Wenn, in bes Abends lettem Scheine, Dir eine lächelnde Gestalt, Am Rasensit im Eichenhaine, Mit Wint und Gruß vorüberwallt, Das ist bes Freundes treuer Geift, Der Freud' und Frieden dir verheißt.

Wenn in des Mondes Dammerlichte,
Sich beiner Liebe Traum verschönt,
Durch Eptisus und Weymutsfichte
Welodisches Gesäusel tont,
Und Ahnung dir den Busen hebt:
Das ift mein Geist, der bich umschwebt.

Hühlst du, beym seligen Berlieren In des Bergangnen Bauberland, Ein lindes, geistiges Berühren, Wie Bephyre Ruß, an Lipp' und Pand, Und wankt der Kerze statternd Licht: Das ift men Geist, o zweiste nicht!

Sorft du, beym Silberglanz der Sterne, Leif' im verschwiegnen Kämmerlein, Gleich Reolsharfen aus der Ferne, Das Bundeswort: Auf ewig dein! Dann schlummre sanft; es ift mein Geist, Der Freud' und Frieden dir verheift.

#### Unbenten.

Ich benke bein, Wenn burch ben hain Der Nachtigallen Afforbe schallen! Wenn benkst by mein?

Ich benke bein Im Dammerschein Der Abendhelle Am Schattenquelle! Wo benkst bu mein?

Ich bente bein Mit fuger Pein, Mit bangem Sehnen Und beißen Thranen! Wie bentst bu mein? D bente mein, Bis jum Berein Auf besserm Sterne! In jeber Ferne Dent' ich nur bein!

### Lied ber Liebe.

Durch Sichten am Sügel, burch Erlen am Bach, Folgt immer bein Bildniß, du Traute! mir nach. Es lächelt balb Wehmuth, es lächelt balb Ruh', Im freundlichen Schimmer bes Mondes, mir zu.

Den Rofengefträuchen bes Gartens entwalkt Im Glanze ber Frube bie holbe Gestalt; Sie schwebt aus ber Berge bepurpurtem Flor Gleich einem elpsischen Schatten herbor.

Oft hab' ich, im Traum, als die schönfte ber Feen, Auf golbenem Throne dich strahlen gesehn! Oft hab' ich, zum hoben Olympus entzuckt, Als Debe dich unter ben Göttern erblickt. Onrchbebt bich auch Im Abendhauch Des Brubergeiftes leifes Weben Mit Vorgefühl vom Wiederseben?

Er ifte, ber lind Dir, suffes Rind, Des Schlepers Silbernebel träuself, Und in ber Loden Kulle fauself.

Oft hörft bu ibn,
Wie Melobien
Der Wehmuth aus gebampften Saiten,
In filler Nacht vorübergleiten.

Auch feffelfrep Wird er gefreu, Dir gang und einzig hingegeben, In allen Welten bich umichweben.

# Frühlingereigen.

Freude jubelt; Liebe waltet! Auf! beginnt den Mayentang! Bephyre lindem Dauch entfaltet Sich der Blumengöttin Krang. In des Forsts geheimer Dichte Girrt und flötet Minnelaut; Unterm Grün, im Abenblichte, Kosen Bräutigam und Braut.

Ball' und Opern freun ben Stäbter, Affembleen die Stäbterin, Und entzudt der Frühlingeather, Und der Daine Balbachin. Rrönt ber frohen Weisheit Becher! Dorcht der Wipfel Silberschall! Webt berschwiegne Blätterbacher! Rubt auf Moof am Wafferfall!

Mit bes Sinngruns blauen Gloden Schmudt ber holben Jungfraun Daar! Langt, beweht von Bluthenfloden! Wallt im Zwielicht Paar und Paar! heute Ruf auf Ruf ber Tranten, Jungling! die fich bir ergab:
Biel, ach! viel der Zöhren thauten Schon auf junger Brante Grab!

#### Das Grabmal.

Weile, bon ber Dagerofe Kühl, o Wandrer, fiberweht, Wo bies Grab mit ernstem Moose Sich am Schattenquell exhebt.

Strep verwandte Geister warfen Dier zugleich ben Schleper ab; Lieblich, wie burch Acoleharfen, Weht die Mayluft um ihr Grab.

Ihre Lichtgebilbe fteigen Aus ber hoffnung heiligehum Borbebeutend auf und zeigen Jenfeits bir Elpfium!

# Pfpce.

Mur wo ber Kindheit Rosenpfade bammern, Und im Dunkel bes Tobes, wohnt ber Friede! Darum behnt, mit strebenbem Flügel, Pfpche Aengflich ben Schleper.

Ahnend erhebt vom Grabthal zu den Raumen Des unsterblichen Lebens ihr Gedanke Auf entbundnen Fittigen sich; erbleichend Schwindet die Erde.

Freundlich entzuckt ein Traumbild fo ben Schiffer In die beimische Blur, indeß Orfane Furchebar braun, und schon ben emporten Abgrund Blige beleuchten.

# Lobtenopfer.

Rein Rosenschimmer leuchtet ben Lag jur Rub'! Der Abendnebel schwillt am Gestad' empor, Wo durch verdorrte Felsengräser Sterbender Lufte Gesäusel wandelt.

Richt schwermusheboller bebte bes herbstes Wehn Durchs tobte Gras am sinkenden Rasenmal, Wo meines Jugendlieblings Asche Unter der trauernden Weide schlummert.

Ihm Thränen opfern werb' ich beym Blätterfall, Ihm, wenn bas Mayland wieder den Dain umrauscht, Bis mir, bom schönen Stern, die Erde Breundlich im Reigen ber Welten schimmert. Ibn entzüdt ber Meere Spiegel Und die Silberperl' am Kraut, Die Biol' am Todtenhügel Und die Ros' im Kranz ber Braut.

Ihm erhebt ber Kafarakten Donnersturz ben frunknen Geift, Ihm bas Bächlein, so bom nadten Klippenabhang niebersteußt.

Er bernimmt ber hoffnung Weben Doch bom lichten Sternenraum, Debt, wo Blumen auferstehen, Ihres Schlepers goldnen Saum.

Erinkt auf hoher Alpenweibe Mit dem Abler himmelsglang, Windet auf beschnepter heide Dunkles Immergrun jum Krang.

Sieht um Platons Relch die Rosen Seitzer Weisheit wieder glühn, Norms Ruinen sich entmoosen, Utred Athens Gesilbe blühn. Befrer Inkunft Bilber fcweben, Wo Gewöll ihn trub' umgieht, Und harmonifch, wie fein Leben, Tont im Boll fein behres Lieb.

Stat, wie Beftas Flamme, lobert, Eros ber Erbenfturme Wuth, Bis die schwarze Bart ibn fodert, Seines Geiftes reine Gluth.

# Erfas.

Last sie nur welfen die Myrten des flatternden Knaben von Paphos;
Noch um versilbertes Daar grünen die Lorbern
Apolls.

#### Die Gnomen.

Des Lagscheins Blendung drudt, Mur Finsternis beglüdt: Drum hausen wir so gern Lief in des Erdballs Kern. Dort oben wo der Nether flammt, Ward alles, was von Abam stammt, Bu Licht und Gluth mit Recht verdammt.

Wir schmähn, was Menschenlob Bum Sternenplan erhob, Des Nordpols Barenstrand Dunkt uns ein Zauberland, Der Blumen Schmelt, die Nachtigau, Nur Augengift und Ohrenqual, Und Sieben eine grade Zahl. Der Balg bes Mauswurfs war Lang' unfer Prunktalar; Jest blabn wir uns beom Fest Im Leibrod von Asbest, Den Pud, der muntre Nachtkumpan, Dem Schooß der Steinklust abgewann Und Erl, die Wassernire, spann.

Wenn sich bem Inomenstaat
Die Sabsucht schaufelnd nabt,
Am Goldgetäfel pickt,
Das Dom und Wände schmudt:
Dann löschen wir des Bergmanns Licht
Sprühn Schwefeldampf ihm ins Gesicht,
Und kneipen braun und blau den Wicht.

Wir blinzen icharf und klar Wie Robolt, Elf und Mahr, Mit Augen von Smaragd Durch ichwarzer Grüfte Nacht, Wo man bes Bergöls Nektar trinkt, Und, grell mit Aupfergluth geschminkt, Auf Erbschwammposster niedersinkt. Wild faust, aus tiefem Schacht Bom hagern Greif bewacht, Im Sturm ber Gnomen Trupp Derbor zum Derenklubb, Indef, wie Satans Deerhorn tönt, Des Blodsbergs Ruppe furchtbar dröhnt, Und sich mit Geisterscharen krönt.

Und zügelt kein Gefet,
Plagt weder Pflug noch Ret;
Der Menschen Lebr' und Runst
Bleibt ewig Irrwischdunst!
Raum reizt und noch das Chorgequit
Bon Belzebubs Bokalmust.
So treibts die Gnomeurepublik.

# Bauflüse.

Einsam grünenber Delbaum, ber am wilben Moodgesteine fich tranernd hinbengt, athme Rühlung über den Fremdling; Sommergluthen Sprühte ber Maptag.

hier wohnt Stille bes herzens! Goldne Bitber Steigen aus ber Gewäffer klarem Dunkel: hörbar waltet am Quell ber leife Fittig Segnenber Geifter!

Fleuch, bes Künftigen Traum! Berwallt in Rebel, Eitle Schattengebilbe bes Bergangnen! Einen Tropfen ber Lethe nur, und Pfpche Schauert vor Wonne.

#### Der herbftabend.

Hespers bleiche Trauerterze Lobert an bes Tages Gruft, Durch ber Riefern obe Schwarze Saust so bang bie Abendluft.

Dunftige Phanfome gleiten Auf bes Moores Rebelmeer, Und ein halb berwehtes gauten Sont bom fernen Rlofter ber.

Schwermuth ichauert burch bie Saine, Wenn ber Wind bie Wipfel regt, Auf bes burren Laubes Braune Dat ber Lob fein Bilb gepragt. Lunen gleich nach Ungewittern Lacht mir bes Befrepers Bilb, Und durch Psiches Kerker zittern Strahlen, wie Aurora milb.

Bis ben Nebeln ber Berbannung Rettend ihn ber Lod entreift, Steb', mit fraftiger Ermannung, Jedem Sturm bes Ebeln Geift.

Wenn er, selbst in morscher Barte, Durch ber Fluthen Aufruhr schwebt, Herrscht am Steuer fun ber Starke, Bis die Brandung ihn begräbt.

Wandte thatenloses Trauern
Je bes Schidsals ernsten Plan?
Fest, mit Hochsinn auszudauern,
Trop dem Schidsal, weiß ber Mann!

#### Tibur.

Mm letten Abend bes Jahrs 1795.

Gleich Elpfiums Lenzen lacht ber Winter In ben Garten ber Desperiben; berrlich Prangt ihr Apfel im Grun ber Saine; Bephyr Wiegt fich auf Blumen.

Sieh! wir Fremblinge weihn, auf Tiburd Sugel, Dir, venusischer Schwan, ber teufchen Daphne Duntel glanzendes haar, und sprengen opfernd Milben Albaner.

Schauernd fluftern bie Wipfel, und melobifch Sallts, wie Silbergeton: Die Jahr' entflurmen! Morgen Schatten und Afche, franzt mit Myrten Deute ben Becher!

#### Blume bes Unbenfens.

Blubt im Frublingerrange bir noch bie Rofe, Wenn bu, beym geflugelten Abendreigen, Leichter wie Splphiden auf Blumen hinschwebft, Liebliches Mabchen?

Ober front fie tranernd, ale Lobtenopfer, Das der Sehnsucht Genius fromm dir weihte, Schon dein Grabmat? Wandelt dein freper Geift schon Ueber ben Sternen?

Jahre schwanden: aber bein Bild erscheint mir, Wo burch Alpenschlunde ber Waldstrom bonnert Und mo Nachtigallen am Quell auf Myrten Klötend fich wiegen!

#### Un eine Quelle.

- Quelle bes einfamen Thale, bon ichirmenben Bipfeln umfäufelt,
  - Wenn auch fein Wandrer bich nennt, wenn auch fein Barbe bich pries,
- Bleibft bu bennoch bor allen Gemaffern ber Erbe mir theuer,
  - Bis bein erbleichenbes Bild fanft in bie Lethe fich taucht.
- Ach! in Desperien felbst erklang bir bie Laute ber Webmuth;
  - Dir auf Parfenopes Flur, bir am entbrannten Befut;
- Dir in ben Göttergefilden ber pofeibonischen Tempel, Wo noch bes icheibenben Jahrs Hora mit Blumen fich front;

Dir auf ben grauen Ruinen am Grabe ber beiligen Roma,

Dir an bes Anio Sturg, und am blandufischen . Quell.

D baf bie filbernen Alpen erft wieber im Guben mir glangten!

Alles gieht mich gu bir untviderftehlich gurud.

#### Un eine Pinie.

- Dinie! bu foniglich machtiger Baum, Wie ichwebft bu fo berrlich im bimmlifchen Raum, Umfchlepert von bläulichem Duft, Ein freundliches Giland ber Luft!
- So Phoce, geborgen aus ängfiendem Traum, Schwebft berrlich bu einft im atherischen Raum, Umschlepert von goldenem Duft, Doch über ber Täuschungen Gruft!

#### Stummes Dulben.

Feige Sterbliche nur und aberwisige Schwärmer Schrepn von ben Dachern ihr Web, Mitteib erbettelnb vom Bolt.

Rlage geziemt nicht bem Starten. Im Rampf mit bem eifernen Schidfal

Siegt nur die ruftige That; Worte find Beute bes Sturms.

Schlägt ibm ein ähnliches Sers, fo geb' er fich gang und auf ewig:

Bard ihm bies Rleinob versagt, werb' er fich felber bie Welt.

#### Der Frembling.

Ergebung frahlt bem beffern Stern Wie Morgenschein herab.
Der Erbfreis, überall bes herrn,
Bent überall ein Grab.
Empor burch Eisgefilde brang
Ich sonder Pfad und Spur;
Berzweiflung nur wagt solchen Sang!
Die Wäste farrte Weilen lang,
Ein Beinhaus ber Rafur.

Dier wo ber Grashalm wieber wallt, Die Bergluft milber haucht, Im Thal ber Berbe Lauten hallt, Und fern ein Dorfchen raucht:
Dier bent' ich bein, o Baterland!
Wie, tief in Darm berfentt,
Des Jünglings, ber am Rlippenftrand
Sein Grab in Schiffbruchstrummern fand,
Getreue Liebe bentt.

Wild loberte, gleich Aefnas Gluth, Der Todesgötter Born; Berschmettert, ach! versank in Blut Des Ueberstusses Horn. Berwüstung donnerte die Schlacht, Wo jüngst von Lustgesang Noch Saatfeld, Anger, Strom und Schacht, Und freudig vom Gewühl der Jagd Gebirg' und Forst erklang.

Ein Chaos von Ruinen thurmt Sich längs ber Felfenwand, Wo ftill, vom Rusbaumhain' umschirmt, Der Bater Wohnung fanb. Die Thräne bie hier brennend fant, Sie muß die lette fepn, Wem Selbsigefühl den Busen schwellt, Der trägt im Innern eine Welt, Wo uimmer Stürme drann.

Ihm flammt der Unschuld Göttermuth, Den kein Berhängnis raubt!
Des Misgeschicks Tyrannenwuth
Beugt nie des Sbeln Daupt!
Er weiß, daß der Befreyung Plan
Durch Irrgewinde führt,
Und herrlich sich, am Biel der Bahn,
In Glanz das Dunkel, der Orkan
In Frühlingswehn verliert.

Drum kann im weifen Schöpfungeraum Er, ein Berlag'ner, ftebn, Und boch bes Dasepns öben Traum Mit Lächeln bauern febn; Benn selbst bis an bes Grabes Rand In schwarze Racht umfließt, Rein Berg an ibn fich liebend band, Und eine kalte Miethlingshand Sein brechend Auge schließt.

#### Die Schatten.

Freunde, beren Grafte fich schon bemoosten! Wenn ber Bollmond über bem Walbe bammert, Schweben eure Schaften empor bom fillen Ufer ber Letbe.

Sept mir, Unbergefliche, froh gefegnet! Du bor Allen, welcher im Buch ber Menschheit Mir ber hieroglyphen so biele gebeutet, Reblicher Bonnet!

Längst verschlürft im Strubel ber Brandung wäre Wohl mein Fahrzeug, ober am Riff zerschmettert, Sättet ihr nicht, Genien gleich, im Sturme Schirmend gewaltet.

Wiedersehn ber Liebenden! Wo der Deimath Goldne Sterne leuchten, o du der armen Pfyche, die gebunden im Grabthal schmachtet, Deiligste Sehnsucht!

### Der Geiftertang.

Pulvis et umbra sumus.

Hon.

Die breferne Kammer Der Lobten erbebt, Wenn zwölfmal ben hammer Die Mitternacht hebt.

Rafch tangen um Graber Und morsches Gebein Wir luftigen Schweber Den sausenben Reibn.

Was winfeln bie hunbe Bepm schlafenben herrn? Sie wittern bie Runbe Der Geifter bon fern. Die Raben entflattern Der wuften Abten, Und fliebn an ben Gattern Des Rirchhofs vorben.

Wir gauteln, wir icherzen Linab und empor, Gleich irrenden Kerzen Im dunftigen Moor.

D Berg! beffen Bauber Bur Marter uns ward, Du ruhft nun, in fauber Berbumpfung, erftartt.

Sief bargft bu im buftern Gemach unfer Web; Wir Gludlichen fluftern Dir froblich: Abe!

# Das Grab.

Da

Det Da Die

Death, and refuge from the stroms of Fate!

Rein Erbenlaut schlägt an ber Tobten Ohr, Und ihren Schlummer, tief und eisern, bricht Der Morgenglode Klang, ber Bögel Chor, Im bumpfen Schoof ber buftern Wohnung nicht.

Begludt wen biefes Ports Umfdirmung birgt, Wo ber Orfane Wuthen ewig fcweigt, Rein Daß vergiftet, feine Zwietracht wurgt, Und nimmer ber Berleumbung Natter fchleicht!

Da taufcht fein Wahn, berauscht fein Sinnentraum Mit Loffnungebildern aus bem Feenreich, An Leer' und Unbestand bem Farbenschaum Der übersonnten Ratarafte gleich.

Da trennt erfaufter Arglift Dochverrath Der Freundschaft und ber Liebe Bundnis nie; Da hemmt fein Ocean , fein Alpenpfab Die Wechseltone garter Sympathie.

Da wohnt die Ruh, die nur am Staube weilt, Das Brot mit dem zufriednen Landmann bricht, Die wunde Bruft gekränkter Unschuld heilt, Und freundlich Kränze mit der Kindheit flicht.

Der Menschheit Freuden schlüpfen ohne Spur Mit Splobentritten über Rebelgrund; Ach! ihrer Schmerzen Drachenhorde nur Schweift langsam solternd um der Erde Rund. Der Mitempfindung Troft, wobor bas Web Der Sterblichen jurud jum Orfus fliebt, . Treibt feltne Blumen, gleich ber Aloe, . Die, bon ber Deimath fern, ein Kerter giebt.

Bu grausam behlt, im schwankenden Gemubl, Indeg der Jugend Frublingslaub verborrt, Der Bufall, bep des Lebens Maskenspiel, Berwandten Seelen das Erkennungswort!

# Alcibiades an die Gotter.

Feige nur fürchten ben Lob! boch grauf mir vor ` Rrantheit und Alfer! Götter! verfest an ben Styr mich in ber Kulle ber Rraft.

#### hochzeitlieb.

#### Un Beinrich von Salbern.

Deine trunfne Seele glaubt es faum. Ift, gewoben in Aurorens Dallen, Rur ein goldner Fruhlingefraum?

Rein, es ift fein Traum! Bom Zauberbanbe Ihrer Arme fühlft bu bich umftridt, Und in rofenfarbne Teenlande Dat ihr Lächeln bich entzüdt.

Slangend von bes Maptags Morgengolbe, Wallt fie aus bem Brautgemach bervor, Dein fur Erb' und himmel nun bie holbe, Die bein Genius erfor. Dell verklart ihr Blid ber Butunft Ferne Bis ans Grab; von ihren Lippen wehn Ahnungslifpel, bag auf befferm Sterne Liebende sich wiedersebn.

Aber wiff, o Gludlicher! Die Blume Der erfehnten Bergeneruh gebeiht Unberwelllich nur im Beiligthume Eng' umfchrantter Sauslichfeit.

# Lieb ber Rigen.

Sor Anaben, rolls wie der May,
Der Lag if (chwil, berbey) berbey),
Kink tummelt euch zum Bade!
Rennt ihr der Rixen muntre Schar,
Kennt ihr der Nixen muntre won Haar?
Bon Auge schwarz und grün von Haar?
Sie sausch am Schilsgestade!

Wer uns die Pandoen berzhaft reicht Und , wenn die Fluth ans Kinn ihm fleigt , Nicht bang' um Hille wimmert: Der folgt uns , ba! zu welchem Schmaus! Wohl in des Wassergottes Paus Sanz von Demant gezimmert. Da spendet stets ein Weihnachtsbaum, Die Zweige blank von Silberschanm, Bald Zeigen, bald Rosinen; Den schüttelt ihr, wenns euch behagt, Rumort und schwärmt so lang' es tagt, Und reitet auf Delphinen.

Bas ihr begehrt, wird ftrads vollbracht! Dufaten kann euch Racht für Racht Ein schwarzer Robold mungen. Dann heißts nicht mehr: Man soll und muß! Ihr saust und braust im Ueberfluß, Und schimmert wie die Pringen.

Drum tummle, wer sich tummeln kann!
Rreisch' immerhin ber Schultprann
Nach euch die Brust sich heiser;
Ihr taucht hinab, ihr schwebt und zu,
Und endet wohlgemuth im Nu
Die Schmach der Birkenreiser.

## Zauberlieb.

Enblich, alfe Wundergerte, Ueber ein Jahrtaufend Mur in Grabern haufend, Dobst bu bich ans Licht herbor; Furchtbar frachte bas gesperrte Geistertbor.

Wahrlich, als wir herenjunger Dich auf Alraunbeeten Ahnungsvoll erspähten, Waltete mit unfrer Schar Salomos erhabner Kinger Unflichtbar! In bes Erbballs Mittelpunfte, In bes Monbes Gruften, In ber Sterne Kluften, Derricht allmächtig auf und ab Der in Drachenblut gebunfte Bauberstab.

Treu bem Sat ber Meistergilbe, Laft aus Memphis Tiefen Dunkle hieroglyphen Eng' uns um die Birkel reibn, Und zum Weihaltare bilbe Sich Gebein.

Wenn die Leichensteine beben, An des Rirchhofs Siben Sich die Blätter ftrauben, Und aus moricher Sarge Nacht Sieben Flämmchen bläulich schweben, Ifts vollbracht!

## Sehnsucht nach Rom.

Alme Sol, curru nitido diem qui Promis et celas, aliusque et idem Nasceris, possis nihil urbe Roma Visere maius.

Hos.

Wie Philottets umwölften Bliden Der Bafererbe lachenb Grun, Auf Bemnos unwirthbarem Ruden, In jedem halm ju weben fchien:

So mahnt mich, wo der Wildnis Ranken Hier um des Klosters grauen Dom Im goldnen Morgenstrahle wanken, Selbst jedes Moos an dich, o Rom! Se braufen, Rönigin ber Liber, Mur beines Namens Feperhall Der Alpen Stürme mir herüber, Ihn bonnert mir ber Ströme Kall !

Wenn Cos fruh bie Wipfel röthet, Gruff' ich Borghefes Paradies; Wenn Philomel' ihr Rachtlieb flotet, Den Lorberwald von Mebicis.

Wenn fich die Frühlingeblum' entfaltet, Pamphilis Anemonenflur: Doch ach! bis biefe Bruft erkaltet Aus öber Fernung Nebel nur.

Pos, eh bes Dafeyns Sadel fante, Ich einmal noch ben himmelsbuft Der Desperibengärten tränke Und ihres Aethers Zauberluft!

Daf mir ber hohen Schluf bergönnte, Im Abenblicht' Anthusas höhn Und ihre Göttermonumente Mit Einem Blid nur noch gu sehn! Werd' ich, an Bestas Tempelrunde, Ach! unter Götterschwarmerenn, Den Grazien, in heilger Stunde, Nie mehr ben erften Becher weihn?

Wie off, bis zu ber Sterne Schwinden, Dab' ich bem Rafaratt gelauscht, Der wild in Tiburs Felfenschlunden Und flolz in Flattus Opmnen rauscht!

Wenn werb' ich wieber bich erklimmen, Albanos Berg, auf beffen Sohn, Im Monblicht oft Deroenstimmen Des Donners Tempelhain entwehn?

Doch fep ber bebre Lag gefepert, Als bier, von Rom bis Offia, Mein Blid, vom Beitgewölf entschlepert, Der Thatenbuhnen größte fah!

Berweht, gleich einem Rachtphantome, Bar plöglich ber Beröbung Graun; Des Tempes haine, rings am Strome, Durchschwärmten Oreab' und Saun. Wie jauchzien bes Olymps Paane, Als um ben alten Palatin Die Roma ber Befpasiane In ftolger Berrlichkeit erschien!

Als aus dem Grause der Bernichtung Der Tempel Majestät sich hob, Und ihren Rosenstor die Dichtung Milb um die Schöpfung wieder wob!

Wie fcoll, an lobernben Altaren, Dem Gotte, ber jum Indus brang, Der milben Spenderin ber Aehren, Und ihm, bem herbenfchuser, Dank!

Wie schwebte, bis bie Berge westlich In Grau sich tauchten, bir jum Preis, Der Bekatomben Wolfe festlich Um beine Burg, Befreyer Zeus!

Wie forglich waltete, bom Scheine Der heilgen Opfergluth verklärt, In göttlichhoher Seelenreine, Der Jungfraun Chor um Beftas herb! Die glanzten vom Tyrrhenermeere Der Flotten Purpurfegel ber! Wie brangten Deere sich an Deere, Bon ferner Bonen Bente fcwer!

Am Rapitol, bem Felfensite Des Ablers, ber mit fiolgem Fing', Im Thatenflurm, Rronions Blige Boran ben Weltbezwingern trug:

Soll ba nicht einmal meine Seele Rach bem Tyrannenmörber glubn, Und bon bem boben Mart-Aurele, Dem Genius ber Menschheit, knien?

Dort ifte, wo, im verklarten Lichte Des Abenbsterns in fillen Seen, Der Borwelt göttliche Gesichte Lebenbig vor uns auferfiehn!

Wo Rom in ernfter helbenschöne, Indeg der Weltfreis ahnend schwieg, Im Waffenschimmer, wie Athene, Berhängnisvoll ber Nacht entflieg; Und, mit Alcidens Kraft, schon muthig Der Drachen viel als Kind bezwang, She, bon taufend Kämpfen blutig, Des Erdballs Diadem errang!

Wie lauschte, schwebten fill ber Manen Geweihte Chore bort empor, Den Scipionen, ben Trajanen, Und, Kato, dir mein trunknes Ohr!

Dort, wo ber fernsten Nachwelt Sobne, Dem himmelsgluth im Busen wallt, Ein jeber Stein, mit heroldstone, Ins herz noch biese Namen hallt!

# Angebinde auf Couards Biege.

Rube fanft, o Rind, am treuften Bufen! Dammert schon in dir vielleicht ein Traumbild, O so misch' ein Genius die Farben: Frühlingsgrun und Morgenroth!

Freu' bes goldnen Alfers bich, als Rnabe! Denn' im Schlachfenfpiel bich Alexander! Denne bich homet, schmudft bu mit Reimen Eines hanflings Lobtenkreug!

Reon', ale Jungling, ben Potal mit Rofen! Erint von feufchen Lippen Gotterwonne! Aber waffne bich mit Rlopftode Weisheit: Denn bes Lenges Bluthe flirbt! Kränze bich, als Mann, mit Lorberzweigen! Durch Apolls und Mavors hehre Lempel Strebe kuhn zu ben besonnten Zinnen Der Unsterblichkeit empor!

Schlumme', im Silberhaar, auf beinen Kranzen Ohne Schmerz hinüber, und erwache Jenseits, ein hervengleicher Jüngling, Ben Anakreon und Kleift!

# Bied am Beitenftrome.

Am Beitenstrome wallen wir Auf Dornen bort, auf Rosen bier, Beuf bep Gesang ber Nachtigall, Und morgen bey bes Donners Sall.

Der Geist am Strome wies die Bahn Uns Wallern ernft und freundlich an. Streng zwischen Wieg' und Sarg gebeut Die eiserne Nothwendigkeit.

Doch nach bem ranbften Eriff berbeißt Den Starten ber gerechte Geift Erhöhten Muth, erhöhte Rraft, Frep bom Orfan ber Leibenschaft!

# Buruf.

Alles kann sich umgestalten! Mag bas bunkle Schidsal walten. Muthig! auf ber steilsten Bahn. Trau' bem Glüde! trau' ben Göttern! Steig', 'trop Wogendrang und Wettern, Rühn, wie Easar, in ben Zahn.

Laff ben Schwächling angstvoll zagen! Wer um hobes tampft, muß wagen! Leben gelt' es ober Lob. Laf bie Woge bonnernd branden! Rur bleib immer, magst bu landen Ober scheitern, selbst Vilot!

# Die neuen Argonauten.

Sic nos diva potens Cypri,
Sic fratres Helenae, lucida sidera,
Ventorumque regat pater.

Hos.

Spannt die Segel janchzend auf, Ruftige Gefährten! Trot ber Braven, die vom Lauf Nie zur Beimath kehrten.

Bend, ben Schirmer in Gefahr, Auf! ihn boch zu preisen: Deepmal sahn wir seinen Nar Im ben Wimpel kreisen. Wo fich Muth und Jugenbluft In ber Seele regen, Shern stemmt sich ba bie Bruft Der Gefahr entgegen.

Muthig, Brüber, wenn sie braut! Rur im Rraftgefühle Mannlicher Beharrlichfeit Rämpft man sich zum Biele.

Sort ihr, wie ber Sahrwind faust? Laumelnd fliehn bie Ruffen; Der umfchaumte Riel burchbraust Rafch bie Wasserwuften.

Seht! von unfern Melobien Mächtig angezogen, Gautelt fröhlich ber Delphin Im Kryftall ber Wogen.

Laßt, bepm letten Abendstrafl An ber Deimath Gränzen, Spratuser im Potal Noch zum Abschied glänzen. Beil, ben Lieben, brepmal bech! Bis jum Wieberfeben, Deren weiße Schleyer noch Am Geffabe weben.

Dem Gebächtnif eures Sains, Wo wir opfernd schieben, Sprengen wir bes Götterweins Aromm, ihr Tynbariben!

Blidt voll huld auf unfer Schiff, Wenn Gewitter loben Und bey Racht am Felfenriff Wirbelftröme droben!

And ben Schlummernben, die bier Schnell wie Schaum berfchusanden, Ch' bes Lorbers Delbenzier Um die Stirn sie wanden,

Berd' ein Relch, umbancht boncen on Distinger Blutbenfproffen, Auf die ungehenre Gruft Festlich ansgegossen. Mit Sirenensang entrief Soffnung sie bem Dafen; Die, viel hundert Klafter tief, Unter uns nun schlafen.

Im gebrochnen Dammerschein Bon Poseibone Sallen Schmiegen sich um ihr Gebein Badige Korallen.

Sroh gewagt, ift halb gethan! Mag ber Abgrund ftürmen, Und bis an des Mondes Bahn Sich die Woge thürmen!

(ber Wechselwinde Spiel
In der Brandung Rachen)
Ich des Fahrzeugs Bau vom Kiel
Wis zum Wimpel frachen:

Deit, dem Olymp entfandt

on den großen Göttern,

noch mit ftarter hand

gefchellten Brefern!

Rühnheit scheucht, wenn Erd' und Meer Leichen graunvoll beden, Lief zum Lartarus das Deev Blaffer Lobesschreden.

Auf! im höchften Feverton, Unter Jubelchören, Ihr bis an ben Acheron Dulbigung gu fchworen!

Die Tropäen ihrer Macht
Strahlen gleich ben Sternen
Der entwöllten Sommernacht,
Aus ber Borwelt Fernen.

Jasons Rampfgenoffen bieß, Bwischen Ungeheuern, Sie dem goldnen Bunderbließ Stat entgegensteuern.

Sie beflügelte ben Speer In Achilleus Sanben, Laufenbfach dem Troerheer Lob und Schmach zu fenben; Stählte bes Obpffeus Rraft, Dem verruchten Thoren Bobernd ben Olivenschaft In die Stirn zu bobren:

Sturgte fich bep Marathon Unter bie Barbaren; Führte burch ben Rubikon Eafars Delbenfcharen!

Alles weicht, wo fie gebeut! Ihre Streitfohorten Sprengten ber Unmöglichfeit Diamantne Pforten.

Auf! im höchsten Feperton, Unter Jubelchören, Ihr bis an ben Acheron Sulbigung zu ichwören!

# Seldenstolie.

Εν μυρτου κλαδι το ξιφος φορησω.

Καλλις φ.

Friumphgesang tone
Gen himmel und krone
Mit Jubel bas Mabl!
Sprengt Rektar zum Preise
Der Lobten: bann freise
Der Bunbespokal.

Mun fepern bie Schwerter, Durch Scharfen uns werther Als Demant und Golb. Wie schön! sie zu gürten, Umschlungen von Myrten, Der Tapferkeit Solb!

Wir warben um Chre,
Dem Sausen ber Speere
Begegnend mit Lust.
Daß rühmlich wir warben,
Berfunden die Narben
Der Stirn und ber Brust.

Der Eble muß magend Und mannlich entfagenb Die Götter nur icheun! Dann fpriegen, bann bluben Ihm Lorbern aus Muben, Und Rofen aus Dein.

Stät waltet fein Streben! Benn ungleich im Leben. Die Faben auch find, Und wechselnd die Parze Bald goldne, bald schwarze, Den Sterblichen spinnt.

Die stygische Barke Berachtet ber Starke Bepm Drobn ber Gesahr. Sein Wink ist Bereibung, Sein Schwertschlag Entscheibung, Er selbst eine Schar.

Der Tob weiht die Braben,
Den Herrn wie den Sflaven,
Bum Göttergefchlecht.
Jahrtaufende fegnen
Die glorreich Erlegnen
Für Wahrheit und Recht.

Sprenge Reftar jum Preise Der Lobten: bann freise Der Bunbespokal. Triumphgefang tone Gen himmel und frone Mit Jubel bas Mabl.

### Un ein Traumbild.

Was ift es, bu geliebtes Wefen, Das fo mich zu dir zieht? Bon Schwermuth bin ich froh genesen, Wenn mir dein Antlis blüht!

Was ift es, bas mit Feurentzuden Die Bruft mir glübend füllt, Berklart sich mir in beinen Bliden : Des himmels reinftes Bilb?

Was ift es, bag, im Bluthenregen Der Maynacht, lichtumwebt, Dein holbes Bildnif nur entgegen Aus jedem Stern mir ichwebt?

- Was ift es, wenn bes Winters Tofen Die Blumen weggerafft,
- Das mir an beiner Seite Rosen In Baubergarten schafft?
- Das ift die Sympathie der hehren Geahnten Geifterwelt,
- Sie, die nemächtig alle Sphären : In ihren Rreifen halt.
- Da weicht auch nicht ein Sonnenftaubchen Aus angewiesner Bahn,
- Und findet Weg , wie Roahs Taubchen Eron Fluthen und Orkan.
- Dies Lieb im Erbenton begonnen, Bollenb' ein Dantgebet Bu ibm . ber Millionen Sonnen
- Bu ihm, ber Millionen Sonnen Ins Weltenall gefät!

# An Urania.

Diesseits der Grüfte Werde dir Alles Was nur die Erde Plüchtig beglückend verleiht. Jenseits der Grüfte Werde dir Alles Was nur der himmel Ewig beseligend beut!

# Anmerfungem

.

.

#### Die Betende.

Diefes Lieb, welches ber Berfasser ale ein siebzehnjähriger Jungling auf ber Schule zu Rlofter Berge bichtete, und woran er nie eine Splbe anderte, wurde von ber verewigten Königin Luise von Preufen allen seinen spatern poetischen Bersuchen vorgezogen. Sie ließ es von mehrern Lonkunftlern in Musik feten.

## Elyfium.

"Der Dichter sieht Pfoche, ober bie Seele, im elpsischen Saine, ber bas Thal ber Seligen, bas eigentliche Elpsium, umgibt, ankommen. Mit frobem Schauer, voll göttlicher Seligkeit, gruft sie biefe neue Welt, wo sie ber irbischen Sulle entslohn, und, befrept von bem Rebel, ber ihren reinen Urftoff einschleperte, ihre entbundenen Blugel freper und geifti-

ger gebrauchen tann. Unferblich, und in einer athe rifchen Lichtgestalt schwebt sie unter Choren von Geiftern baber. Jest nabt sie fich mit fügem Beben bem beiligen Shale, wo ber Bluf ber ewigen Bergessenbeit, die stille Lethe, unter Geweben von Laub bahinfließt; sie schöpft, sie trinkt, und ploglich ift ibr, als finke bie ganze Erinnerung ihres Erbenlebens wie ein Traumgesicht in Lethes Kluthen binab."

G. Bielands Beurtheilung biefes Gedichts im teutiden Mertur. Januar 1789.

#### Mbelaibe.

Mehrere Confunftler befeelten biefe fleine lyrifche Phantafie durch Musit, feiner aber ftellte, nach meiner innigsten Ueberzeugung, gegen die Melodie ben Tert in tiefere Schatten, als der geniale Ludwig von Beethoven zu Wien.

#### Der Schmetterling.

Die Betrachtung eines Philosophen über bie Unfterblichfeit ber Seele ift auf einer alten Pafte ber Stofchischen Gemmensammlung burd einen Schmetterling abgebilbet, ber auf einem Lobtentopfe fist, aber welchen ein sigender Philosoph nachdenkt. Die Reinigung ber Seele durch Tener ift an einer kleinen Begrabnifurne in der Billa Mattei durch einen Amor mit einem Schmetterlinge in der Dand vorgestellt, dem er eine brennende Fadel mit der andern Dand nabe balt.

G. Wintelmanns Berfud einer Allegorie.

#### Der Genferfee.

Miffus. Ein Blug, ober bielmehr ein nur gu Beiten fliegender Giegbach ben Athen. Chanbler fand fein Bette mafferleer.

Agathon. Rarl Biktor bon Bonftetten. Da bies Gebicht geschrieben wurde, bewohnte er als Bernischer Landvogt die alte ehrwürdige Burg zu Mon, wo der Berfasser an seiner Seite zwey glückliche Jahre den Wiffenschaften und der Freundschaft lebte. Die geistreichen und gehaltvollen Schriften, die in deutscher und französischer Sprache von ihm achtienen sind, verheißen seinem Namen Dauer und Stre, nicht nur dep der helvetischen, sondern auch bey der germanischen Enkelwelt.

Gray. herr bon Bonftetten genof, mahrend

feines Aufenthaltes in Cambridge, bes täglichen Umgangs mit biefem Dichter, ber bald fein warmer und väterlicher Freund wurde. Wer Graps Werke und befonders die unsterbliche Elegie auf einen Dorffirchhof kennt, wird folgende Fragmente aus der Korrespondenz mit seinem jungen Freunde, die man in Masons Brieffammlung ungern vermißt, gewiß nicht ohne lebbastes Interesse lesen.

#### Cambridge 10. April 1770.

Never did I feel, my dear Bonstetten, to what a tedious length the few short moments of our life may be extended by impatience and expectation, till you had left me: nor ever knew before with so strong a conviction, how much this frail body sympathizes with the inquietude of the mind. I am grown old in the compass of less than three weeks, like the Sultan in the Turkish Tales, that did but plunge his head into a vessel of water and take it out again (as the standers-by affirm'd) at the command of a Dervish, and found he had pass'd many years in captivity and begot a large family of children. The

strength and spirits, that now enable me to write to you, are only owing to your last letter, a temporary gleam of sunshine. Heaven knows, when it may shine again! I did not conceive till now, (I own) what it was to lose you, nor felt, the solitude and insipidity of my own condition, before I possess'd the happiness of your friendship.

- I must cite another Greek Writer to you, because it is much to my purpose. He is describing the character of a Genius truly inclined to Philosophy. It includes (he says) qualifications rarely united in one single mind, quickness of apprehension and a retentive memory, vivacity and application, gentleness and magnanimity; to these he adds an invincible love of truth, and consequently of probity and justice. Such a soul (continues he) will be little inclined to sensual pleasures, and consequently temperate; a strange to illiberality and avarice; being accustom'd to the most extensive views of things and sublimest contemplations, it will contract an habitual greatness, will look down with a kind of disregard on human life and on death, consequently will possess the truest fortitude. Such (says he) is the Mind

born to govern the rest of Mankind. But these very endowments so necessary to a soul form'd for philosophy are often the ruin of it (especially when join'd to the external advantages of wealth, nobility, strength and beauty) that is, if it light on a bad soil; and want its proper nurture, which nothing but an excellent education can bestow. In this case he is depraved by the publick example, the assemblies of the people, the courts of justice, the theatres, that inspire it with false opinions, terrify it with false infamy, or elevate it with false applause, and remember, that extraordinary vices and extraordinary virtues are alike the produce of a vigorous Mind: little souls are alike incapable of one or the other.

I you have ever met with the portrait sketch'd out by Plato, you will know it again for my part (to my sorrow) I have had that happiness: I see the principal features, and I foresee the dangers with a trembling anxiety. But enough of this; I return to your letter: it proves at least, that in the midst of your new gaieties, I still hold some place in your memory, and (what pleases me above all) it has an air of undissembled sincerity. Go on, my

hest and amiable Friend, to shew me your heart simply and without the shadow of disguise, and leave me to weep over it (as I now do) no matter, whether from joy or sorrow.

#### 19. April 1770.

- Alas! how do I every moment feel the truth of what I have some-where read: Ce n'est pas le voir que de s'en souvenir, and yet that remembrance is the only satisfaction I have left. My life now is but a perpetual conversation with your shadow. The known sound of your voice still rings in my ears. There, on the corner of the fender you are standing, or tinkling on the Pianoforte, or stretch'd at length on the Sofa. - Do you reflect, my dearest Friend, that it is a week or eight days, before I can receive a letter from you and as much more, before you can have my answer; that all that time (with more than Herculean toil) I am employ'd in pushing the tedious hours along, and wishing to anihilate them: the more I strive, the heavier they move and the longer they grow. I can not bear this place,

where I have spent many tedious years within less than a month, since you left me. I am going for a few days to see poor Nicholls, invited by a letter, wherein he mentions you in such terms, as add to my regard for him, and express my own sentiments better than I can do myself: "I am concern'd "(says he) that I can not pass half my life with , him, I never met with any one that pleased and , suited me so well - the miracle to me is how he , comes to be so little spoil'd, and the miracle of miracles will be, if he continues so in the midst of .. every danger and seduction, and without any advan-, tages, but from his own excellent nature and unaderstanding. I own, I am very anxious for him ,, on this account, and perhaps your inquietude may , have proceeded from the same cause. I hope, I , am to hear, when he has pass'd that cursed sea. , or will he forget me thus in Insulam relega-"tum? If he should it is out of my power to re-"taliate." Sure you have wrote to him, my dear Bonstetten, or sure you will! he has moved me with these gentle and sensible expressions of his kindness for you. Are you untouch'd by them?

You do me the credit (and false or true, it goes to my heart) of ascribing to me your love for many virtues of the highest rank. Would to heaven it were so; but they are indeed the fruits of your own noble and generous understanding, that has hitherto struggled against the stream of custom, passion and ill-company, even when you were but a Child, and will you now give way to that stream, when your strength is increased? Shall the Jargon of French Sophists, the allurements of painted women comme il faut? or the vulgar caresses of prostitute beauty, the property of all, that can afford to purchase it, induce you to give up a mind and body hy nature distinguish'd from all others to folly, idleness, disease, and vain remorse? Have a care, my everamiable Friend! of loving, what you do not approve, and know me for your most faithful and most humble Despot.

9. Mai 1770.

I am return'd, my dear B., from the little

the end proposed. The thought, that you might have been with me there, has embitter'd all my hours. Your letter has made me happy; as happy as so gloomy, so solitary a Being as I am is capable of being. I know and have to often felt the disadvantages I lay myself under, how much I hurt the little interest I have in you, by this air of sadness so contrary to your nature, and present enjoyments: but sure you will forgive, the' you can not sympathize with me. It is impossible for me to dissemble with you. Such as I am, I expose my heart to your view, nor wish to conceal a single thought from your penetrating eyes. - All that you say to me, especially on the subject of Switzerland, is infinitely acceptable. It feels to pleasing ever to be fulfill'd, and often as I read over your truly kind letter, written long since from London, I stop # those words: La mort qui peut glacer ng bras avant quils soient entrelacés.

Da malate, mo im Abendlichte bin Aus bem gebeimften Wintel ber Erbe, von

Pforten und aus ben Wohnungen ewiger Racht, wallst ber Flug Rhoban feine Bluthen in flurmifche Seen, langs bem traurigen Lande ber Belten."

Apollonius von Rhodus.

Rein Runbetanz. Mit Gefang berbunbene Rundetänze, an schönen Frühlungs. und Sommerabenden, auf öffentlichen Platen und Spaziergängen, find eine Nationalsitte im Waatlande und in einigen Provinzen bes sublichen Frankreichs.

An Beilchen reich wie Attika's Gefilbe. Das Beilchen wurde als die Lieblingsblume der Athenienser, in einigen Gegenden von Attika auch durch Kultur vervielkältigt. Selbst im Winter verkaufte man, nach dem Aristophanes, Beilchenkränze auf dem Markte von Athen. Pindar nennt diese Stadt die Beilchenbekränzte, und Maler und Bildhauer stellten sie als eine majestätische Frau mit einem Beilchenkranze vor. Die Borliebe sür diese Blume hatte ihren Grund in der Anspielung ihres Namens (1007) auf den jonischen Ursprung der Athenienser.

#### Ur. Aueroche (Urus.) -

Mit Anfons helbenkraft. Das Anbenken biefes großen Seehelben, besten Reife um bie Welt (von 1740 bis 44) zu ben merkwurdigsten und gefahrvollsten gehort, die jemals unternommen und vollendet wurden, bedarf noch keiner Erneuerung.

Mit Claube Borrains Runft. Claube Borrain, eigentlich Claube Gelee, ftarb ju Rom 1682. Bielleicht ber größte Lanbichaftsmaler aller Beiten.

Den Baubersee hoch bon der Dose Rüden. "La sommité du Jura la plus élevée se nomme la Dole. Elle domine non seulement le lac de
Genève et ses alentours, mais encore tout le Jura,
dont elle présenteroit l'ensemble, si l'oeil pouvoit
embrasser d'aussi grandes distances. Ge qui forme
un magnifique spectacle du haut de la Dole, c'est
la chaîne des Alpes. On en découvre une étendue
de près de cent lieues; car on les voit depuis le
Dauphiné jusques au St.-Gotthard. Au centre de

cette chaîne s'élève le Mont-Blanc, dont les cimes neigées surpassent toutes les autres cimes, et qui même à cette distance d'environ 23 lieues, paraissent d'une hauteur étonnante.

On trouve au sommet de la Dole un terre-pleia assez étendu, qui forme une belle terrasse couverte d'un tapis de gazon. Cette terrasse est, depuis un temps immémorial, aux deux premiers dimanches d'Août le rendez-vous de toute la jeunesse de l'un et de l'autre sexe des villages du Pays-de-Vaud, qui sont situés au pied de la Dole. Les bergers des châlets voisins réservent pour ces deux jours du lait, de la crême, et préparent toutes sortes de mets délicats qu'ils savent composer avec le simple laitage.

On goûte là mille plaisirs variés; les uns jouent à des jeux d'exercice, d'autres dansent sur le gazon serré et élastique, d'autres vont se reposer et se rafrafchir sur le bord du rocher. L'un montre du doigt le clocher de son village; il reconnaît les vergers et les prairies qui l'entourent, et ces objets matthiffons Gedichte.

lui retracent les évènements les plus intéressans de Un autre qui a voyage nomme toutes les villes du pays; il indique le passage du Mont-Cenis, le chemin qui conduit à Rome. Les plus hardis font preuve de courage en marchant sur le bord du précipice situé de ce côté de la montagne. D'autres moins vains et plus galants, n'emploient leur adresse qu'à ramasser les fleurs qui croissent sur ces rochers escarpés; ils cueillent le Leontopodium, remarquable par le duvet cotonneux qui le recouvre; le Senecio alpinus, bordé de grands rayons dorés; l'oeillet des Alpes qui a l'odeur du lys; le Satyrium nigrum, qui exhale le parfum de la vanille: et les échos des montagnes voisines retentissent des éclats de cette joie vive et sans contrainte, compagne fidèle de plaisirs simples et innocens.

Mais un jour cette joie fut troublée par un évènement funeste : deux jeunes époux mariés du même jour étaient venus à cette fête avec toute leur noce; ils voulurent, pour s'entretenir un moment avec plus de liberté, s'approcher du bord de la mon-

tagne; le pied glissa à la jeune mariée, son époux voulut la retenir; mais elle l'entraîna dans le précipice, et ils terminèrent ensemble leur vie dans son plus beau jour. On montre un rocher rougeâtre qu'on dit avoir été teint de leur sang."

> Voyages dans les Alpes par Mr. de Saussure Tome I. pag. 287.

Am Wogensturg in Tibure Sain. Die unter bem Namen ber Rastatellen befannten galle bes Teberone ben Liboli.

Prangins Götterwald. Ein zum Schloffe Prangins gehöriger Luftwald unweit Myon.

Bellas. Griechenland.

Genthob. Ein Dorf unweit Genf, two ber unfterbliche Bonnet ben größten Theil feines Lebens auf einem Lanbsitge zubrachte, ber, wegen feiner ichonen Architektur und vortheilhaften Lage auf einer fanften mit hoben Rastanienbaumen besetzen Anhöhe, ju

ben reizenbften Billen gehört, welche bie Ufer bes Genferfees verfchonern.

Orellana. Der Amagonenftrom.

Auf jenem Borland. Promenthou, eine bewalbete Salbinfel, bep welcher ber große Genfersee anfängt.

Die Rofe nur. Die Moosrofe.

Sie entglubn lieblicher, als ber Schwestern Blübenbster Busch, buften füßern Geruch; Auch schmudt sie ihr moofig Gewand.

Klopftock.

# Die Rinderjahre.

Bom Opfer bes Afriben. Glude Iphigenia in Aulis.

Berklärung. Die Berklärung von Raphael, auf bem Sauptaltare ber Rirche S. Pietro im Montorio gu Rom.

Die uns Golfonda gollt. Golfonda ift megen feinen Demantgruben berühmt.

### Milefifches Mabrden.

Doch fie spottete fein, wie bes Epflopen Galathea. S. Theofrits Ibplie, ber Epflop.

# Der Lorberfprößling.

Pfpche und Amor. herr Chinard zu Lyon hat diese liebliche und bedeutende Allegorie des Alterschums auf einem Basrelief aus weißem Marmor vortrefflich ausgeführt. Die Werke dieses wacken Meisters nähern sich vielleicht, vor den meisten Werken der neuern Bildhauerkunft, der hoben Volltommenheit der Antiken.

Paftums Rofen. Die Rofen, welche in ber gegenwärtig bersumpften und berobeten Gegend bon Posibonia ober Paftum wuchsen, waren im Alterthum berübmt.

Forsitan et pingues hortos quae cura colendi Ornaret, canerem, biferique rosaria Paesti.

Vire.

Nec Babylon aestum, nec frigora pontus habebit, Calthaque Paestanas vincet adore rosas.

Ovid.

Paestanis rubeant aemula labra rosis.

Martial.

Orphens Urne. "Rach einer thracischen Sage übertreffen bie Rachtigallen, welche am Grabe bes Orphens niften, alle übrigen an Lieblichkeit und Stärke bes Gefanges."

Paufanias.

Der Alpenwanderer.

Des Rloftere buntler Schiefer. Das Rlofter auf bem großen St. Bernharb.

#### Abendgemalbe.

Bie Dorids Meieren, "It was a little farmhouse, surrounded with about twenty acres of vineyard, about as much corn and close to the house, on one side was a potagerie of an acre and an half, full of every thing which could make plenty in a French peasant's house, and on the other side was a little wood, which furnished wherewithal to dress it."

Yorick's sentimental Journey.

Mondicheingemalbe.

Der Linde iconer Splphe. Der Lindenichmetterling. (Sphynx tiliae. L.)

#### Die Elementargeifter.

L'air est plein d'une innombrable multitude de peuples de figure humaine, un peu fiers en apparence, mais dociles en effet: grands amateurs des sciences, subtils, officieux aux sages et ennemis des sots et des ignorans. Les mers et les fieuves sont habités de même que l'air; les anciens sages ont nommé Ondines ou Nymphes cette espèce de peuples. Ils ont peu de mâles, et les femmes y sont en grand nombre. La terre est remplie presque jusqu'au centre de Gnomes, gens de petite stature, gardiens des trésors, des minières et des pierreries: ceux-ci sont amis de l'homme et faciles à commander. Quant aux Salamandres, habitans enflammés de la région du feu, ils servent aux philosophes; mais ils ne recherchent pas avec empressement leur compagnie, et leurs filles et leurs femmes se font voir rarement.

Les Sylphes sont composés des plus purs atômes de l'air, les Ondines des plus déliées parties de l'eau, les Salamandres des plus subtiles parties de la sphère du feu, et les Gnomes des plus subtiles parties de la terre.

Nouveaux Entretiens sur les sciences secrètes, ou le Comte de Gabalis. A Cologne 1691. p. 29.

#### Mänie.

Mebor farb, ein Ranb ber Morgenrothe. Ein frubzeitiger Sob wurde ben ben Grieden burch bas homerifche Bilb angebeutet, mo Aurora ein Rind in ben Armen fortträgt, so wie, nach ber Fabel, Cephalus von ihr entführt wurde. Dies Bild foll, nach bem Gustathius, aus ber Gewohnheit, junge Leute vor Anbruch bes Lages ju begraben, hergenommen seyn.

G. Winfelmanns Berfuch einer Allegorie. G. 3.

#### Der Seefahrer.

Ein Felb, o Diosturen. Raffor und Pollur, die Schutgottheiten ber Seefahrer.

Quorum simul alba nautis
 Stella refulsit,

Defluit saxis agitatus humor,

Cuncidunt venti, fugiuntque nubes,

Et minax (quod sic voluere) ponto

Unda recumbit.

Hor.

#### Das Rlofter.

Die Alpenrof auf Bernhards wilben Sohn. Nachahmung ber schönen Allegorie in Grap's Dorffirchhof.

Full many a gemm of purest ray serene, The dark unfathom'd caves of Ocean bear; Full many a flow'r is born to blush unseen,.

And waste its sweetness on the desert air.

Und Sinngran bon ber Freundschaft Sand gepflegt. La Pervenche. (Vinca minor. L.)

#### Alpenreife.

Das Eiland ber friedlichen Saone. Die Barbeninsel (l'fle Barbe), ein Giland in der Saone bey Lyon, dem Dorfe St. Rambert gegenüber, welchem seine schroffen, mit Moos überkleibeten Felsmassen und ein altes Schloß, bas hinter einem Ulmenwälbchen herborragt, ein höchst romantisches Ansehen geben.

Agathon's Sallen. Das Schlof von Mpon am Genfersee.

Mar. Abler.

Bom Blan ber Solbanelle verfündet. Die Soldanelle (Soldanella alpina. L.) ift eine ber erften Blumen, die ben Blid bes Alpenwanderers wieder erfreuen, wenn er bie Regionen bes ewigen Eifes verläft.

#### Der Bund.

Oreft fein Beiligthum. Oreft entfuhrte von Tauris die Bilbfaule ber Diana und brachte fie nach Griechenland, worauf er, ber Berheißung bes Orafels gemäß, bon ben Furien, die ihn wegen feines Muttermorbes verfolgt batten, befrept wurde.

#### Lied aus ber Rerne.

Gleich Aeolsbarfen aus ber Ferne. Die Meolsbarfe ift ein Saiteninstrument, bas, gleich bem singenden Baum im arabischen Mährchen, bem Winde ausgesetzt, für sich zu tönen anfängt. Die Töne gleichen bem sanst anschwellenden und nach und nach wieder babinsterbenden Gesange entsernter Chöre, und überhaupt mehr einem harmonischen Gautelspiel atherischer Wesen, als einem Werte menschlicher Kunst.

#### Tobtenofer.

Bo meines Jugendlieblinge Afche. 3a. to Ariebrich Rofenfelbs.

#### Die Gnomen.

Den Pud ber muntre Rachtfumpan. Der Rachtgeift Pud, (eben ber, welcher in Shat. speares Sommernachtetraume sich erbietet, in vierzig Minuten einen Gurtel rings um die Erde zu ziehn) war, wie Johnson anmerkt, Oberons treuer Diener, und wurde allezeit bazu gebraucht, auf die Streiche und Kunftgriffe ber Königin Mab Acht zu haben, und bieselben zu entbeden.

Mahr. Der niedersächsische Name des Alps. Die wahre Gestalt dieses berüchtigten Spuds hat aufgebort ein Gebeimnis zu seyn, seitbem der Ariost unter den Malern, Herr Füsli zu London, die groteske Figur desselben mit den ächtgriechischen Umrissen einer schönen Schläferin in einen Kontrast brachte, wie die Kunst vielleicht noch keinen aufzuweisen hat.

#### Bauflufe.

"Vaucluse est un de ces lieux où il semble que la nature a voulu se montrer sous une forme singulière. Dans cette belle plaine de l'fle qui res-

semble à la vallée de Tempe, du côté du Levant, on trouve un petit vallon terminé par un demi-cercle de rochers d'une élévation prodigieuse, qu'on dirait avoir été taillés perpendiculairement. Le vallon est renfermé de tout côté par ces rochers qui forment une espèce de fer à cheval, de façon qu'il n'est pas possible d'aller au-delà; c'est ce que lui a fait donner le nom de Vaucluse (Vallis clausa). Il est partagé par une rivière entourée de prairies toujours vertes. A la rive gauche du fleuve on trouve un chemin qui mène en tournant un peu au fond de ce demi-cercle. Là, au pied d'une masse énorme de roc qui menace le ciel et qu'on voit en face, est un antre assez vaste creusé des mains de la nature. où l'on peut entrer quand la fontaine est basse et dont l'obscurité a quelque chose d'effrayant. C'est une double caverne, dont l'extérieur a plus de soixante pieds de hauteur sous l'arc qui en forme l'entrée. L'intérieur n'en a pas tout-à-fait la moitié. Elle paraît avoir cent pieds de large et environ autant de profondeur. On trouve vers le milieu de cet antre un bassin ovale en forme de puits; dont le grand diamètre est de 45 pas ou 18 toises. De là s'élève

sens jet ni bouillon cette source abondante qui forme la Sorgue.

Dans l'état ordinaire de cette fontaine l'eau passe par conduits souterrains de son bassin dans le lit où elle commence son cours; mais dans le temps de sa crue, qui arrive vers l'équinoxe du printemps et quelquefois après de grandes pluies, elle s'élève audessus d'une espèce de mole qui est devant l'antre d'où elle se précipite avec un bruit épouvantable entre de rochers, jusqu'à ce qu'étant arrivée à un endroit plus uni et plus profond, elle coule tranquillement. Elle se partage en plusieurs bras qui, après avoir arrosé une partie du Comtat et reçu quelques ruisseaux, vont se jeter dans le Rhône près d'Avignon."

Mémoires pour la Vie de François Pétrarque. Tome I. pag. 340.

#### Der Berbftabend.

Wenn er, felbft in morfcher Barte. Das Bilb ift von einem Gemalbe Bernets entlehnt, auf welchem ber Steuermann eines fcon fintenden Schiffes, noch mit ungebeugtem Muthe, bas ihm anbertraute Steuerruber fest balt.

#### Tibnz.

Dir, benufischer Schwan. Anspielung auf horazens zwanzigste Obe im zwepten Buche, wo ber Dichter, in einen Schwan verwandelt, über ben Erdball hinschwebt, und sich seine kunftige Unsterblichkeit weisfagt. Benusium war sein Geburtsort.

#### Sehnfucht nach Rom.

Philottet. Des Paos Sohn, und ein Freund bes hertules. Auf feinem Buge gegen Troja ward er, auf ber Insel Lemnos, burch ben Bif einer Matter am Zufe verwundet, und biese traurige Einsde blieb sein Aufenthalt, bis er wieder hergestellt war.

#### Cos. Der griechische Rame ber Aurora.

Borghefes Paradies. Die Billa Borgbefe behauptet unter allen romifchen Billen unftreitig ben erften Rang, theils wegen ihres reichen Runftfchates, theils wegen bes wahrhaft großen und eblen Geschmads in ihren Part- und Gartenpartien.

Der Lorberwald von Medicis. Ein Abendspaziergang in der an Lorderbaumen vorzüglich reichen Billa Medicis gehört zu ben angenehmften, die man in Rom zu bieser Lagszeit machen kann, weil nicht nur die Stadt, sondern auch ein großer Theil der umliegenden Gegend beym Sonnenuntergange, bon hier aus in der vortheilhaftesten und prachtvollsten Beleuchtung erscheint.

Pamphilis Anemonenflur. In der Billa Pamphili, vor der Porta di S. Pancrazio, gewährt die unglaubliche Menge weißer, violetter und icharlachrother Anemonen, welche auf einer ansehnlichen, von majestätischen Pinjen eingeschlossenen Wiesenstäche, schon in den ersten Lagen des Märzmonats blüben, einen sehr reizenden Anblick.

Anthufa. Das alte Rom hatte einige geheime Namen, um, bep etwaniger Entweihung feiner eigentlichen, unter biefen bem Schute ber Gotter empfohlen

werben ju tonnen. Einer babon hieß  $Av ext{-} O u \sigma lpha$ , bie Blübenbe.

Beftas Tempelrunde. Der Tempel ber Befta zu Tiboli, dem ehemaligen Tibur. Er ficht im Garten bes Wirthshauses, auf einem Felsen, an deffen Fuse ber Teberone vorbeprauscht. Die meisten Reisenden halten ihre Mahlzeiten darin.

Dem Kafarakt. Der Teverone stürzt sich nicht weit vom Tempel der Besta, aus einer Sobe von drepsig Ellen, durch die berühmte Reptunsgrotte, in das enge, darunter liegende Felsenthal. Dieser Fluß hieß bey den Alten Anio. Brutus, Cassius, Barus, Mäcenas, Properz und Quintilian hatten Landhäuser in dieser Gegend, für welche aber niemand eine entschiedenere Borliebe gehabt zu haben scheint, als Doraz, der hier sein Leben zu beschließen wünschte, und dem kein Winkel der Erde freundlicher lachte,

Quam domus Albuneae resonantis,

Et praeceps Anio ac Tiburni lucus et uda

Mobilibus pomaria rivis. Od. I. 7.

Tibur Argeo positum colono,
Sit meae sedes utinam senectae;
Sit modus lasso maris et viarum
Militiaeque.

Od. II. 6.

Albanos Berg. Auf bem albanischen Berge (Mons albanus, jest Monte cavo) lag der, unter dem zwepten Tarquin erbaute Tempel des Jupifer Latialis, von dessen Ringmauer sich noch ein Theil erhalten hat. Hier opferten die triumphirenden Feldberren einige Tage nach dem kapitolinischen Opfer, und hier keperte man in ältern Beiten die Feste des lateinischen Bundes. Bon dem gepstasterten Wege, welcher zum Tempel führte, sieht man noch ansehnliche Reste, die zu den schönsten Fragmenten antiker Strassen gehören. Die Aussicht vom Gipfel des Berges vereinigt so viele große und anziehende Gegenstände, daß kein Reisender Italien verlassen sollte, ohne den Monte cavo bestiegen zu haben.

Palatin. Rom begann mit ber Bebauung bes palatinifden Sugels, in beffen Rabe nachber bie

iconften und größten Dentmaler ber Bautunft ent-ffanben.

Mart-Aurel. Die Ritterftatue biefes Rafters auf dem Plate bes Rapitole, ift unter ben wenigen antifen Runftwerken in Bronze, die ber Berftorung entgangen find, das volltommenfte.

#### Inhalt.

#### Erfter Beitraum. 1778 bis 1787.

|                 |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    | e | eite. |
|-----------------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| Junglingswonn   | 2     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 1     |
| Die Betenbe     |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 3     |
| Babelieb .      |       |      |     |     |      |     |     | ٠   |     |    |   | 5     |
| An Laura. Al    | ê sie | R    | opi | lod | 8 9  | Cul | erf | ebi | ıng | g. |   |       |
| lieb f          | -     |      | •   |     |      |     | •   | ٠   |     |    | • | 7     |
| Aufforderung gu | ım (  | Befo | ıng | ŧ.  | At 1 | ١ { | }au | ra  |     |    |   | 9     |
| Lauras Quelle   | ٠.    | •    |     |     | •    |     |     |     |     |    |   | 11    |
| An ein Dorf     |       |      |     |     |      |     | ٠.  |     |     | ٠. |   | 13    |
| Der Abend       |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 16    |
| Liebe .         |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 18    |
| Beiliges Lieb   |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 20    |
| An ben Lebensn  | ache  | n    |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 22    |
| Naturgenuß      |       |      |     |     |      | •   |     |     |     |    |   | 24    |
| Grablieb        |       |      |     |     | 1    |     |     |     |     |    |   | 25    |
| Die Sterbenbe   | •.    |      |     |     | • ,  |     |     |     |     |    |   | 26    |
| An die Stille   |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 28    |
| krühlingsbilber |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 30    |
| Beift ber Liebe |       |      |     |     |      |     |     |     |     |    |   | 33    |
| er Grabstein    |       |      | •   |     |      | -   |     |     |     |    |   | 35    |
| eruhigung       | -     |      |     |     |      | •   |     |     |     |    |   | 37    |
| ··~?·oung       |       |      | •   |     | •    |     |     |     |     | •  |   |       |

#### 05

|                                          |    | Geite |
|------------------------------------------|----|-------|
| Der Frühlingeabend                       |    | 39    |
| Die Bollenbung                           |    | 41    |
| An die Liebe                             |    | 43    |
| Dimmeleglaube                            |    | 44    |
| Mitgefühl                                |    | 46    |
| Sehnsucht                                |    | 48    |
| himmelsahnung                            |    | 49    |
| Der Entinerfee. An Bog                   |    | 50    |
| An ben Abendftern                        |    | 52    |
| Eroft an Elifa                           |    | 53    |
| Die Wafferfahrt                          |    | 54    |
| Romanze . ,                              |    | 56    |
| Lebenslied                               |    | 59    |
| Clegie. In ben Ruinen eines alten Berg-  |    |       |
| fcbloffes gefcbrieben                    | ,  | 61    |
| Die Elfentonigin                         |    | 67    |
| Feenreigen                               |    | . 69  |
| An den Tod                               |    | 72    |
| 3 wepter 3 eitraum.<br>1787 bis 1793.    |    |       |
| Der Abend am Burcherfee. An Beinrich Sug | li | 74    |
| Abendwehmuth                             |    | 76    |
| Wunsch an Salis                          |    | 79    |
| Elysium                                  |    | . 80  |
| Mbelaibe                                 |    | 84    |

## Dritter Beitraum.

|                                  | 417.       | , ,,, | -,   | ,,,   |      |     |   |   |        |
|----------------------------------|------------|-------|------|-------|------|-----|---|---|--------|
|                                  |            |       | •    |       |      |     |   | - | Sette. |
| Der Herbstabend                  |            | •     |      | •     |      |     |   | • | 222    |
| Tibur. Am legte                  | n Abe      | nd d  | es S | jahre | 17   | 95. |   |   | 224    |
| Blume bes Anden                  | fens       | •     |      |       | -    |     |   |   | 225    |
| An eine Quelle                   | ٠.         | , •   |      |       |      |     |   |   | 226    |
| An eine Pinje                    |            |       |      |       |      |     |   |   | 228    |
| Stummes Dulben                   | ι.         |       |      |       |      |     |   |   | 229    |
| Der Frembling                    |            |       |      |       |      |     |   |   | 230    |
| Die Schatten .                   |            |       |      |       |      |     |   |   | 234    |
| Der Geiftertang                  |            |       |      |       |      |     |   |   | 236    |
| Das Grab .                       | ٠.         | ٠.    |      | _ `   |      |     |   | - | 238    |
| Alcibiabes an Die                | (Mätte     | r     |      |       | : [  | _   | - |   | 241    |
|                                  |            |       | ٠.   | . •   |      | ٠   |   | • |        |
| Biet                             | te 1       | : 3   | e i  | fr    | a u  | m   | • |   |        |
|                                  | 1799       | bis   | 182  | 9.    |      |     |   |   |        |
| Dochzeitlieb. An                 | Sein       | id)   | bon  | Gal   | bere | :11 | • |   | 242    |
| Lieb ber Diren                   |            | ٠.    |      |       |      |     |   |   | 244    |
| Bauberlieb .                     |            |       |      |       |      |     |   |   | 246    |
| Sehnsucht nach 9                 | lom .      |       |      |       |      |     |   |   | 248    |
| Angebinde auf Et                 |            | Wi    | eae  |       |      |     |   |   | 254    |
| Bieb am Beitenftre               |            |       | -0-  |       | •    |     |   |   | 256    |
| Buruf .                          | •••••      |       |      | ٠.    |      |     |   |   | 257    |
| Die neuen Argon                  | •<br>aufen | ٠.    | •    |       |      |     |   |   | 258    |
| Delbenskolie                     | uu         | •     |      | ٠.    | ·    | _   |   |   | 264    |
| Dervenstotte<br>An ein Traumbill |            | •     |      |       |      | •   |   |   | 268    |
| In em Stanmon                    | •          |       |      | •     | •    |     | • |   | 270    |
| In Urania .                      | •          | •     | •    | . •   |      | •   |   | • | 273    |

## Schriften

von

Friedrich von Matthif



Swepter Band. Ausgabe letter Sand.

Burich, bep Drell, Bufli und Compagnie
1835.

# PUBLIC LIBRARY ASTORYLENOX AND TILGEN FOUNDATIONS. 1912

## Schriften

bon

riedrich von Matthiffon.

• • \_\_\_\_

### Schriften

n a a

Friedrich von Matthiffon.

zweuter Band.

Schriften II

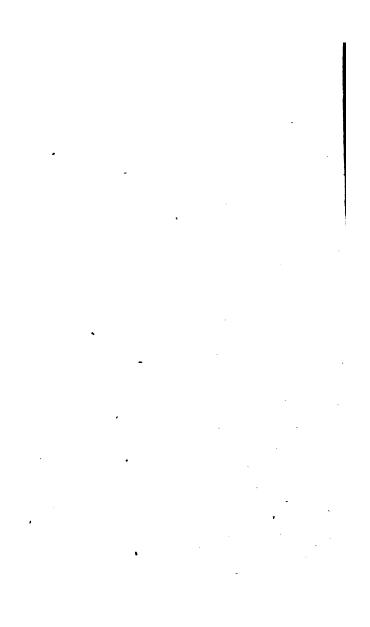

## Erinnerungen.

Erftes Buch.

·. 1 ` 

#### Zueignung

an

#### meine Mutter.

Dankbar widmet mein Herz der Ehrwürstigen die Erinnerungen aus einem Leben, dessen Morgenröthe durch ihre dem Wohl der Kinder alles aufopfernde Liebe so freundslich war.

Sie verleihe mir dagegen das köftlichste Rleinod für den Rest meiner irdischen Wallfahrt: Ihren mütterlichen Segen.

Wörlis,- 1819.

matthisson.

I.

Rheinfahrt.

1 7 8 6.

am Ende behamptete die Nothwendigfeit ihr altes Despotenrecht; und so mußte, gerade an dem Tage, wo der Theaterzettel Herrn Iffland als Franz Moor antundigte, ein murrifcher Lohntutscher mich im trägsten Leichenschritte nach Oggereheim führen.

Die Rurfürstin war in der That febr wohl berathen, da fie biefen beitern und reinlichen Ort gu ihrer gewöhnlichen Residenz mablte. Sie lebt bier ohne Prunt und Beraufch. Andachteubungen maden ihr Sauptgeschäft , und Mitglieder des Rirchen: ftandes ihren Sauptumgang que. Bor allen andern foll es einigen Exjefuiten gelungen fenn, fich ihr als Gemiffenedirektoren unentbehrlich ju machen. Die Gefichtezuge diefer Dame haben, nach alten Bildniffen zu urtheilen, mit ben Befichtegugen ber mediceifchen Ratharina die auffallendfte Mehnlichkeit. Doch ftreitet die öffentliche Meinung , jum Berdruß aller Apostel der Physiognomit, mit entschiedenem Bortheile, gegen die Aehnlichkeit der Charafterzuge - diefer zwey boben. Perfonen. Die Hoffapelle gu Oggerebeim macht ihrem Rufe, eine von ben fehlerfrepften Architekturwerken der Pfals du febn .. alle nur möglich - Ehre. Mag ber Runftgeweibte

das zierliche Gebaude mit vitruvifder Lampe beleuchten; mir Laien wurde dadurch bas lebhafte Bergnugen zu Theil, welches immer aus reiner Form und richtigem Berhaltnif bervorgeht.

In dem freundlichen und gewerbsamen Städtchen Frankenthal ward ich von der Borsteherin einer delbst begründeten Bildungsanstalt für Frauenzim:
Madame Bertrand aus Neuenburg,
Arkommender Artigkeit aufgenommen. Sie
Sute, mich mit den wesentlichsten Einrich:
des Instituts bekannt zu machen.

Jie wurdige Frau lebt einzig ihrem schönen Miragefreise, für dent sie geboren zu seyn scheint. Sieht man sie in der Mitte ihrer Böglinge, so sieht man eine gute Mutter unter guten Kindern. Jeder Ausdruck in den blühenden Gesichtern der Madchen verkündigt Lebenslust und Frohsinn. Ich erkläre mich, wie der gute Dorfsprediger von Wafesield, stets für einen größern Bewunderer von glücklichen Menschengesichtern, als von raren Schneckenhäusern und Schmetterlingen.

Die Diana unter ben Jagonymphen, glangte bier unter ben Schulgefährtinnen, durch Schonfeit

und Grazie, ein Frünlein von Berlichingen bervor. Mit Bohlgefallen hörte fie an, was ich zum Preise ihres berühmten Ahnherrn wit der eisernen Sand vorbrachte, und war von ihrer Seite unserschöpflich in den Lobsprüchen zur Spre meines Freundes Bod, der, ihrem Urtheile nach, den edlen Ritter ganz im Geiste feines überfräftigen Beitalters auf der Bühne darstelle. Hättest du, liebliches Rosentind, statt des Bruders Martin, ihm die eiserne Rechte gedrückt, gewiß Puls und Wärme wären hineingetreten und man hätte dir, als einer heiligen Bunderthäterin, Kapellen und Ansbachtsbilder geweißt.

Manns wurde mir durch die perfonliche Befanntschaft mit dem trefflichen hiftoriographen der
Schweiz ein wichtiger und unvergestlicher Ort. Den
herzlichen Empfang, wodurch I ohannes Muller
mich erfreute, war ich wohl hauptsächlich meinem
Freunde Karl von Bon stetten aus Bern schuldig, dessen wohlthätigen Ginfluß auf sein literarisches und bürgerliches Leben Muller mit bem lebhaftesten Dankgefühl anerkennt. Schwerlich hatte
das Geschick einen anziehendern Berührungspunkt

wählen können. Der talentvolle und hochherzige Freund begeisterte lange Beit unfer Gespräch, so wie die Erzählung von abenteurlichen Alpenreisen die mit ihm waren unternommen worden. Warme Theilenahme schenkte Müller der Geschichte meines ersten Busammentressens mit Bonsteten, das wegen des feingesponnenen Schickalfadens, der es leitete, nach seiner Meinung, den denkwürdigen Ereignissen eines Wenschenlebens bevgezählt werden muß.

Bonstetten hatte einen jungen Berwandten aus der Schweiz nach Rolmar geführt, um ihn der Militairschule Pfeffels zu übergeben. Schon lange gehörte die persönliche Bekanntschaft mit der Dichterin von Rosaliens Briefen und der Freundin von Julie Bondeli, zu seinen Lieblingswünsschen. Er folgte also dem Laufe des Rheins bis nach Speher, wo Sophie von la Roche den willswimmenen Fremden aufnahm, wie die beste Mutter, nach vielzähriger Abwesenheit, den ins Baterhaus wiederkenden Sohn aufnehmen wurde.

Sophien schien ber nahe Besuch eines Alpen= bewohners geahnt du haben : benn sie hatte bas Bim= mer, welches man unter diesem gaffreundlichen Dache

gewöhnlich befuchenben Freunden und Befannten gur Bohnung anwies, burch die Schweizerprofpette Aberlis, womit es furg guvor ausgeschmudt murbe, ben Enteln Zelle und Bintelriede gleichfam jugeeignet ober ju gehen gegeben. Sier wollte ber Freund, mas er fcon von Italien aus gewohnt mar, nach dem Mittageffen einige Minuten Siefte halten. Dem Ginfdlummern fcon gang nabe wird er in der balboffenen Schublade des vor dem Sopha ftebenden Arbeitstifches eines mit Berfen befdriebenen Seftes Bang medjanifch greift er barnach und gewahr. Das Manufcript, welches ber aerrt es hervor. Bufall ihm vor die Mugen brachte, mar die Gle= gie in ben Ruinen eines alten Bergichlof: fes, wovon ich Sophien von la Roche biefe Ropie mitgetheilt , um ihr Urtheil darüber zu erfahren. Bon fietten munichte ben Berfaffer von Un: geficht zu feben, tam nach Seidelberg, und fo ertannten fich unfere Bergen, unter ben bogen Raftanienwipfeln an der fconen Quelle des Bolfebrun-Mehrere Tage blieben wir bepfammen, und jeder Stundenschlag verdoppelte bas Beglüdende ber Borftellung, die Gottin von Antium werbe bagu

mitwirten, bald unfere Schidfale fefter zu verfnupfen. Birflich jog fle auch ein gunftiges Loos fur Bon = ftetten, wenige Tage nach feiner Wiederantunft in Bern. Die Bermaltung ber fconen ganbvog= tey von Myon war ihm auf feche Jahre, burch bie bergebrachte Rugelung augefallen. Dringend lud er mich nun ein, eine fo weite Strecke burch bas Er= benleben, ale Pargen und Fatum vergonnen murben, Sand in Sand mit ibm gu manbeln, und fein Saus zu betrachten als hatte meine Biege barin geftanden. 3ch follte bort nur der Freundschaft und den Mufen angehören und von jeder geifterbruden= ben Sorge des Alltagelebene befreyt bleiben. Doch aber ift manche Schwierigfeit auf die Seite gu raumen, fchloß ich die Ergablung, und mehr als ein Sindernig zu befämpfen, ebe es mir vergonnt fenn wird, ben vom Gefchick fo inbrunftig erflehten Bug nach bem Lande ber Berbeigung anzutreten.

Mit der ichonen Begeisterung eines bantbaren Bergens, schilderte mir dagegen Muller bie goldenen Sage des Aufenthalts bey Bonftett en, und ertlätte diefen unvergleichlichen Freund, nach Bater und Mutter, für den thatigsten und großmuthigsten

Beförderer feines burgerlichen Bohls. Bonftets tens liberaler Borforge war er die Mittel schuldig, wodurch es ihm allein möglich wurde, die Fesseln bes Kathederzwanges abzustreifen, ohne sich in öfonomische Berlegenheiten zu verwickeln.

Auf des Freundes Landsige an Baleires, nicht fern von den romantischen Ufern der wildbraufenden Orbe, ward er nun mit allen Gerechtfamen eines herrn vom hause formlich eingesest und das Kleinod, wornach er so lange vergeblich rang, ungefährdete Muße, war nun gefunden. Sier hob fein Genius, auf den Ablerefittigen der Frenheit, mit erneuter Jugendraft, sich zu mächtigern Flügen empor und die ersten Bücher der Geschichten schweizerischer Gidzenossenschaft traten an das Licht.

Nun fprach Muller mit glüchendem Enthusias mus noch von feinen Befuchen in Bonnets prachtiger Billa zu Genthod unweit Genf, und pries besonders den zuvoreilenden Eifer des berühmten Palingenesisten womit er jungen Freunden auf den Besond gen zur Wahrheit und Weisheit väterlich die Sand bietet. Müller erkfarte sene Manner für Liebelinge der Vorsehung, denen es im Jünglingsalter

fo gut geworden war, mit unbefangen a Geifte und lauterem Bergen ju Bonnets Frie zu figen. Er felbft gehörte zum Birtel ber wenfaen Auserwähleten, und hatte diefen Borzug für tein Ordenszeichen der gefammten Raifer = und Rönigewelt hingegeben.

Unter folden Gefprachen waren wir lange im Garten des Lufifchloffes Favorite umbergefreugt, als Müller mit einem Blide gegen Weften lebhaft ausrief : " Gefchwind fort von bier ! Der Zag neigt fich, und auf jede Beife muffen wir noch vor Connenuntergang im Rarthauferflofter antommen!" Ueberrafcht durch das Rathfelhafte biefer ploglichen Mufforderung, fprach ich ju meinem Begleiter: "Aber wie tonnen Gie es bod über Ihr gutes Berg bringen, gerade im ichonften Momente ber Tageds geit, mich aus Gottes freger Ratur in die traurigften aller Monchegellen an loden ? Es ift mir heute schlechterdings um fein Memento mori zu thun, und ich wurde, mit Ihrer Erlaubnif, lieber bis nad Sonnenuntergang hier luftwandeln!" "Sie werden mit mir gufrieden fenn!" war die latonifche Untwort, und fo ging es dem Rlofter mit verbop= peltem Schritt entgegen.

Er batte mich nicht getäuscht. Das Ende le den Meifter Die Pforte des Wohnsiges lautli Bufung und verschmachtenber Selbstüberwindt that fich auf. Bir durchschritten die bammern Sallen des Rreuggangs. Sinter vergitterten go fchen Bogen erschienen die Grabhugel ber Tobt Ihre noch lebenden Mitbruder muffen entweder ga Schwärmer ober halbe Berrudte fenn, wenn nicht mit beifer Sehnsucht beb biefen Dentmal der emigen Befrehung vorübergebn ober vielmehr Beift bes Raifers Joseph beschwören wollt ihnen möglichft bald einen Erlofer zu ermed Treppauf gelangten wir pun in den Rorril ber Ueberrafdung, wie auf ber Stelle bi lange Bogengang von mir getauft murbe. öffnete einen Fenftetflügel, gab mir einen freun den Mint binauszubliden und überließ mich 1 mit bedeutungsvollem Schweigen gang ben gema gen und erfcutternden Ginbruden, welche bie ( fcheinung einer Bauberfcene, worauf die Sinne nicht vorbereitet maren, jedesmal begleiten. 2 flart vom lieblichften Lichte, bas ber Simmel bie Erde niederftrablen fann, lag gu unfern Su die paradiesische Landschaft ausgebreitet, in beren reich und herrlich angebautem Bordergrunde die schüchterne Rymphe des Mains der Umasmung des mächtigen Rheingottes entgegenwallt. hier muß nur der Pinsel eines Claude Lorrain malen, aber selbst eines Thomsons Lever stumm bleiben. Müller las den Dank für dieses Götterfest in meinen Bliden und entgegnete meinem Abbitten im Punkte der anfänglichen Wiederspenstigkeit mit den Worken: "Sie fürchteten diesen Zag mit einem karthäuserischen Memento mori endigen zu müssen und können ihn, gottlob! mit einem Horazischen Vixi beschließen."

Doppelt entzudt ein Elpfium, zu deffen Ansfcauung man an Grabstätten vorüber durch duftre Rerferhallen geleitet wird. Der entgegengesetet Fall gibt an Schredlichkeit dem Tode nichts nach, und folglich muß die Worstellung über seden Ausdruck empörend senn, daß die meisten Bewohner eines Karthauserklosters zu diesem entgegengeseten Falle verdammt sind.

Bas Muller als Gelehrter bieber leiftete und tunftig noch ju leiften vermag, beurtunden und ver-

beifen die Erzeugniffe feines Beiftes. In ben fo außerft feltenen Bereinen von Genie und Gedachtniffraft fteht er bem unfterblichen Saller gur Seite. Er konnte überall ale Mhapfode mit Ehren auftreten, wenn es barauf antame Davide Pfalmen, Bomere Somnen , Wirgile Meneis ober Borggens Doen in der Ursprache auswendig vorzutragen. Die gange ungeheure Rolonne der hiftorifchen Jahrgablen von der Weltschöpfung bis auf unsere Beiten, ftebn ihm aus dem Ropfe zu Gebote. Sein Bellum cimbricum mar gleichsam die erfte Rlaue, woran halb Europa den jungen Lowen erkannte; und welche Bertrautheit mit den Alten hat er nicht ichon in biefen wenigen Blattern auf die glanzenofte Beife an den Sag gelegt! Man tann, ohne dem Damon bes Widerspruche auch nur einen guß breit gu wei= den, Rom und Athen ale die Doppelheimath, und Thucydides und Tacitus als die Doppelvermandt= Schaft feines Beiftes aufftellen. Unter ben altern Dichtern find David, Somer, Dinbar, Sophofles, Guripides, Birgil, Borag, Dibull und Propera, unter den neuern Detrarta, Zasso, Filicaja, Corneille, Racine, 3.3.

Rouffeau, Bernard, Shakef peare, Milston, Pope, Gray, Saller, Klopftod, Wieland, Leffing und Göthe feine Lieblinge. Der von Boltaire also getaufte gentil Bernard verdankt Mullers Borliebe, welches, zur Ehrensetung feines ästhetischen Takts, hier nicht unbesachtet bleiben barf, einzig und allein den schönen Chor zum Lobe der Freundschaft in der Oper von Rasstor und Pollur:

Présent des Dieux, doux charmes des humains,
O divine amitié, viens pénétrer nos ames;
Les cœurs éclairés de tes flammes,
Avec des plaisirs purs, n'ont que des jours sereins;
C'est dans tes nœuds charmans que tout est jouissance.
Le temps ajoute encore un lustre à ta beauté,
L'amour te laisse la constance
Et tu serais la volupté,
Si l'homme aveit ton innocence.

Durch ein Gefpräch über biefes hellichimmernde Sternbild unfterblicher Dichternamen, das den Schluß unfere turgen Bufammenlebens machte, wurde Muller an ein kleines "Fragment über die befte Leitung eines jungen Genits gu den Schaten ber Poefie" erinnett, ju beffen Befig er burch bie Gute eines gelehrten Reifenben gelangte, und welches er mir nun als Andenten überlief.

Rein Gaftgefdent batte mie willfommener febn tonnen, als ein Auffas, über welchen Dulle offenbergig außerte, ber Berfaffer babe baburch ibn der Dufe vollfommen überhoben, von den barin charafterifirten Dichtern und Rationen ein eigenes afthetisches Glaubensbefenntnig niederzulegen. Das Manuscript hebt mit einem Rommentar über bas emolliunt mores, in Beziehung auf die Mufen und ihre gottliden Runfte, febr zwedmäßig an ; und nun icheint bie Stimme bes originellen Ungenannten ftarfer und volltoniger au werden, indem er elfe fortfährt: "Die morgenlandifchen Gebichte find bet Beginn; nicht blog wegen ihres Alters, ihrer Gin= fachheit und ihres großen Bilberreichthums, fondern vorzüglich, weil fie ben uns, die wir keine Ratios nalbichtfunft und feine Sprachmythologie baben, jugendlicher Ginbrud gewefen. Diefer Ginbrud ift es allein , ber Dichter wedt ; und wer bas Unglud gehabt bat , feine ermedten Bilber unter einem Schutte von fremben Begriffen, pedantifchem Bufte ober falichen Geschmadsarten vergraben zu muffen, ber tann nicht besser, als, wie viel sich in spätern Jahren zu einer Wiedergeburt der Phantasie und des
Gefühls noch thun läßt, von Bildern der Religion
ansangen, die am stärkten in die Seele leuchteten;
von Sprüchen, Schällen, großen Maximen und
Gefängen, die, wiewohl nicht als Gedichte, in die
jugendliche Seele klangen und ewigen Zon in ihr
zurückließen. Aus diesem reichen Borrathe, der wie
ein Spaos im Grunde der Seele liegt, schaffe er
nach seiner Art, Gelegenheit und Betriebe, Dichtungen, die er will."

"Lowth ift als Gesichtspunkt hierzu gut, nur verbinde man fogleich mit ihm das Leben der Stude selbst, und fühle mehr, als oft er über das Ganze, ich rede nicht von einzelnen Bildern, gefühlt hat. Je näher man zu diesem Zwede an der Grundsprache seyn kann, desto besser; obgleich ich zweisle, daß jemand in der Welt diese Stärke mehr in allen ihrem Leben, Rhhimus und Bildergeiste fühlen könne. Die hebrässche Grammatik sollte ein Feld, und zwar das lebendigste Feld von dichterischen Formen und Blumen seyn, und ist, unter den Grammatiken aller

Sprachen, das trodenfte philosophische Gerippe. Bwey Bulfemittel biegen infonderheit bagu, Die Sprache theilmeife lebenbiger fublen gu tonnen. Gefflich : Die Reisebeschreibungen des Orients, Deren wir, obgleich freplich nur über die fpreugrtigften Refte, viele vortreffliche baben. Maillete Briefe über Megypten und d'Arvieur, Dochofs und Riebuhre Reifen find es, die ich, wenigftens bruchftudweife, mit der größten Befriedigung gele-. fen habe. 3ch glaube, beb Saffelquift findet fich auch manches biergu, obgleich die Reife mehr botanifch ift. Bweptens: Das Studium der Dentart der angrengenden Bolfer, befondere ber Mraber. Da die grabifche Sprache gleichfam fur die lebendige bebraifde gelten tann, und fich in den Gitten biefes Bolls am eigentlichften der Genius des Mor= genlandes offenbart, fo trifft ein Blid in ihre Befchichte, wie fie vor Mabomet gewesen, wie Maho= met in ihr möglich geworben, und wie fie noch ift, auf eine Menge bichterifcher Abern. In der All= gemeinen Belthiftorie ift biefe Wefchichte gut, und im Guthriefchen Muszuge von Reiste noch beffer vorgetragen. Die grabifden Gebichte und der Koran find in biefem Betrachte fehr der Aufmertfamteit wurdig; doch biene das alles nur als Sandleitung, um den orientalischen Dichtergeist noch in Resten einer lebendigen Nation zu fühlen."

" Mun geschieht von bier aus ein großer Sprung nach Mordamerita zu der Gefchichte der Funf Da= tionen, von benen zwar nur wenige Gebichte in Europa befannt find; aber beren Sitten und Dents art gleichsam der befte Spiegel fenn tann, wie, beb einer gewiffen Erziehungeweife , Dichtung ohne Runft und Regel, durch einen Inflinkt ber Matur, fo groß und fart bat werden tonnen. Charlevoir und Lafiteaus Reifen find bierzu die beften Bulfemite tel. Lettere find als ein Rompendium ber Ethil und Poetif der Wilden zu betrachten. Dag man alebann , um bas Ginfachftarte ihres Charaftere gu fühlen, mit ihnen in der Seele ein Bilder werbe, ift gewiß zu mehrern und wichtigern Gefichtenunt= ten vortheilhaft, als zur blogen Dichtfunft."

"Die Edda der alten Nordlander empfehle ich bier bloß als die entgegengefehte Seite der Mange, welche die andere ertlart; denn diefe Maffer waren bas auf der europaischen Nordfeite der Beltlugel,

was auf der amerikanischen jene noch sind. Sie hasben Stärke der Seele und Rühnheit der Bilder mit einander gemein, und weil diese Nordländer auf gewilse Weise unfre Wäter sind, so beleben sie viele leicht den kleinen Rest von Nationalität, der und etwa noch übrig ist. Der Gang durch diese Wölker ist indessen bloß Reise, Anblick, Wanderung durch Sitten und Reste, und Mallets erster Theil der Geschichte von Dänemark hat so viel von der Edda, von Gedichten und von der historischen Einzleitung, als zu diesem Zwecke dienlich ist."

"Der wichtigste Fund unfere Jahrhunderts, der in allem Betracht ein Schaft heißen kann, find die alten Celtischen, Schottischen oder Ersischen Gebichte, die Macpherson herausgegeben, und über deren Aechtheit man vor allen andern Gibsboh hören muß. Am besten ist es, sie in der engstischen Uebersehung zu lesen, aus der die deutschen wieder Uebersehungen sind; sonst aber ist die Desuissische wisser, der in diesem Fache ein Lowih ift, sein Blair, der in diesem Bache ein Lowih ift, sein branchbat. Bey diesem Bolte vereinigen sich Stärte der Empfindung, Größe des Charafters und

den, das jene Mordiander nicht haben, ben benen alles Riefelstein voll Feuerfunken ift. Ihre Bilder find fehr einfach und wiederkommend, aber ftart, wahr und treffend; Natur, Natur! Daber sie nicht felten ungemein orientalisch werden. Es konnen nie größere Kontraste in der Welt entstehen, als Offian und Milton, in dem was Dichtung ist; und in mehr als Einem Gesichtspunkte werden Zeiten kommen, die da sagen: Wir schlagen Hamer, Wirzgil und Milton du, und richten aus Offian."

"Bon Somer ist er indes der nächste Nachbar, der ihn, wo an nichts, so an einer sußen Geschwähigsteit, und, für eine Phantasie, die einmal Idole will, an Einfalt und Schönheit der Mythologie übertrifft, von der freylich jener nichts weiß. Ho = mer muß durchaus nicht als klassischer Schulheld, noch als allegorischer, physischer und alchymistischer Weiströdler, noch als ein Sänger im epischen Triumphwagen betrachtet werden; sonst bekommt er immer falsche Farben. Er ist ein Sänger auf dem Markte, ein acidos, die Blüthe der acidow vor thm. So singt er in einem ewig wiederkommenden

Perameter, die Leper in der Hand, Sagen der voris gen Beit, an denen der ungegierte Fall, der eine Siberwelle über die andere wie hinsprudelt, der schönfte Ton ift, in dem er sich in die Seele hinseinsingen muß."

"Auf ihn folge Pindar, in dem fich die hormerifche Mythologie, Weisheit und Dichtung wie in der schönften und schwersten Berkurzung zeigt. Sein erhabener Gang, wie er vom olympischen Bicke ausgeht, von dahin gehörigen Geschichten und vom Lobe seiner Sieger die höchsten Blumen bricht, das ist das Merkwürdigste; benn sonst werden feine yvoucce Altweibersprüche und seine Mythologie verworrener Unfinn."

"Alebann fogleich Sophofles. Seine Trauer buhne ift eigentlich noch immer ein helbenfingspiel: daber die Einfachheit der handlung, des Orts und der Beit, die keiner andern Nation hätte Joch seyn sollen, wo sich der Gegenstand andert; daber auch die Spöre und das gottesdienstlich Feperliche, was sich überall einmischt. In allen Materialien also kann Sophofles nie das Muster einer Tragödie für uns werden; aber sein Gang, sein einfaches der

Sandlung, feine Erregung der Effetten, und die bochfte Deklamation die in ihm liegt, werden ewig Bewunderung verdienen; besonders wenn man feine Stude liest, als wenn man fie in Griechenland in einer Bolfeversammlung fabe, und wie im ftart- ften halbgefange der Aftion."

Gin milder und fonnenheller Berbftmorgen war von der gludlichften Borbedeutung fur meine Rheinfabrt. Müller begleitete mich bis zum Rahrzeuge. bas zwen Sandeleleute von Rolln und ich auf gemeinsame Roften gemiethet batten. " Frobliches Wieberfinden am Rufe der Alpen !" rief er unferer icon entgleitenden Barte noch nach , und der Mann mar verfchmunden, welcher der neuern Gefchichte bas Intereffe der alten gab. Moge dem Sobenprieffer Rlias bereinft gegen die tiefere Abenddammerung bes Lebens, in einem friedlichen Sirtenthale der heimath= lichen Alpen gewährt werben, warum Zenophon, Cicero und Soraz, im wilden Drange und im betäubenden Wirrwar der Welt, Die Gotter nicht umfonft angeffeht hatten : ein Scillonte, Eustulum ober Sabinum, wo fein verschmitter Soffing ihn mehr auf das Glatteis loden und fein tampffüchtiger Gemauer vorbehfuhren, das unter bem Namen des Maufethurms in allen deutschen Dorfschenken und Rinderstuben so berühmt ist, vielleicht zum hunsdertesten Male in seinem Leben, die schauderhafte Mähr vom zuchtlosen Erzbischof Hatto und dem an ihm statuirten Strasermel, und vor dem Pseilschusse durch das berüchtigte Bingerloch unterließ er nicht, das gewohnte Schiffergebet mit entblößtem Haupte zu sprechen. Unweit Ehrenbreitzstein, sagte er, ebenfalls mit abgezogener Mühre: "Schade, daß wir hier nicht anlegen; sonst sollten Sie den Rock sehen, den die Mutter Gottes gestickt, und den unser Herrgott, so lange er lebte, alle Sonntage getragen hat."

Gin ahnlicher Herrgotterod befindet, gufolge ber Berficherung ber bepben Raufleute, fich im Reliquienschafe ber Domfirche ju Trier.

Der wadere und humane Rurfürst von Rölln hat sich von den Ginwohnern der Stadt Bonn, wie mir ein dortiger Gaswirth im englien Bertrauen zuffüsterte, gar teiner besondern Achtung und Liebe du erfreuen. Rein Munder! Nach bem Chazrafter unsere Be itger fied wurde vielmehr das Gegenz

theil dafür gelten muffen. Der fur mabres Menfchenwohl mit redlichem Gifer thatige Regent verabfcheut die Muffigganger, buldet feine Ohrenblafer, berathfragt teine Pfaffen, befoldet teine fanatifche Spione, bereichert feine Mhrunen, fleuert der far= danapalifchen Schwelgeren ber Domberren, bort die Rlagen der unterdruckten Armuth, weif't betrachtli= dere Summen fur Lehrinftitute und Rrantenhäufer an, ale für Theater und Soffapelle, that bem beillo= fen Unfug ber Strafenbettelen fraftig Ginhalt, und warf mit farter Sand das alte Blutigelfpftem in der Staatswirthichaft uber ben Saufen. Da finden wir ben gordifden Anoten geloft! Benn ber gute Rurfürst, wie mit nichten zu bezweifeln ftebt, wie jeder gute Berricher, die Liebe feines Bolle fur ben edel= ften Lobn halt, beffen ein treu und forglich malten= ber Landesvater theilhaftig werden fann, fo mag bie Borftellung vom Gegentheil ihm allerdings mohl ichmeralich genug ins Berg greifen.

Der goldene Rrummftab biefes guten Sirten mabnte mich an den eifernen jenes rauben Mieth= lings von Salzburg, der, unter ahnlich bewand= ten Umftanden, feine Partie mit acht floifcher Kalt= blutigfeit burchaufeben verftand. Schon vorläufig perhaft als Domhere, jum Erzbifchofe durch Frauenfabalen erhoben , hielt er den feberlichen Ginaua in Salaburg. Tobtenfille herrschte unter bem fparfam verfammelten Bolte. Bon ben vielen gum Jauch= gen gebungenen Lumpenterin hatte nur einer ben Muth, fein mattherziges Swolffreugervivat horen gu laffen, das jedoch auf der Stelle vom nächstieben= den Burger mit einem tüchtigen Badenftreich bouorirt wurde. Der Obertammerhere , dem hieruber vor Entfegen die Baare ju Berge ftanden, fuchte ben flummen Empfang der Salaburger bebm neuen Ergs bifchofe baburch in gunftige Beleuchtung gu feten, baß er fle ale ein Wolf fchilberte, welches bie freubigen Empfindungen fiete im Innerften gufammenaudrangen pflege, und nur die fchmerghaften laut werden laffe; worauf biefer mit barichem Zon ermies berte : " Der Liebe folder Leute mag ich leichtlich entrathen. Furcht, Furcht muß man ihnen einjagen , bas ift bie Bauptfache!"

Groß und herrlich ericheint dem heranfchiffenden Fremdlinge ber weithingedehnte halbmond von Rolln; traurig und abichredend hingegen das Innere biefer

schmutzigen und finstern Stadt. Die meisten Straßen stadt und verödet, wie jene Stadt im grabischen Mäßrchen, deren Einwohner durch ein Joengericht feindseliger Himmelsmächte in Marmor verwandelt wurden; und wenn uns ja darin ein Menschenantlig aufstöft, so gehört es entweder einem Priester oder einem Bettler. Die Bettler haben ihren Hauptsammelplaß in der Gegend der Domkirche, wo sie in langen Reihen auf Steinblöden sigen. Diese erben von Bater auf Sohn, und im Falle der Bettler kinderlos bleibt, hat er das Recht, seinen Sessel jedem beliebigen Verwandten oder Freunde zu vers machen.

Mis Petrarka vor mehr als vierhundert Jahren in dieser Stadt war, sette ihn die Urbanität ihrer Einwohner, der edle Anstand der Männer und die ausnehmende Reinlichkeit im Anzuge der Frauen, in ein lebhaftes Erstaunen. Es war am Johannistage, als er, auf einem Spahiergange längs dem Rheinsufer, durch eins der lieblichsten Schauspiele überrrascht wurde. Eine zahllose Schar von Frauen und Jungfrauen, mit Blumen bekränzt und festlich hers ausgeschmüst, versammelte sich gegen Sonnenunter-

gang am Fluffe. Alle wufden fich augleich Sande und Arme, indem fie gewiffe mpflifche Formeln andfprachen. Sein Begleiter fagte ihm, daß es unter den Röllnifchen Damen eine uralte Sitte fet, Jahr aus Jahr ein am Johannisabende diefe Luftration vorzunehmen, wodurch fie fich, bis zur Wiederkehr diefes Tages, gegen Ungludsfälle und Krankheiten aller Art vollfommen gesichert wahnten.

Bigotterie und Regerhaft tonnen, nach dem Bengnisse aller aufgeklärten Reisenden, schwerlich in irgend
einer Stadt von Deutschland weiter gehen, als in
Rolln, und nicht selten erlaubt sich der dertige
Bettlerpobel, diese Leibwache der Intoleranz, unter
dem Schirme der kirchlichen Gesehlosigkeit, die ärgerlichsten Mishandlungen gegen die Protestanten. Roch
ganz kurzlich wurde das Handmädchen einer protez
stantischen Herrschaft, wegen ihrer fremdartigen oberz
sächsischen Tracht der Regeren zwehsach verdächtig,
von solchem Gesindel mit Schimpfreden und Rothwürsen bis an die Thüre ihrer Wohnung verfalgt,
die zum Glücke nicht weit entsternt war.

Ein fonniger Serbstmorgen locke mich aus ben melancholifchen Saufermaffen bingus ind Frebe. 3ch

wählte jum Biele ber Promenade bas bem Rurfurften von der Pfalz gehörige Schlof Beneberg, und langte auf aut gebahntem, allmählig emporftei= gendem Bege, nach einem Marfche von drey Stunden dafelbft an. Gin mabrer Teenpalaft, in rei= nerm und gefälligerm Styl erbaut, als wir Deutsche ion fonft wohl von den Italienern gewohnt find, und wie hingezaubert auf einem weitherrichenden Berggipfel. Diefen Tempel ber Ginfamteit umringen dichte Baldpartien, woruber er aber bie gum Rellergeschof hinwegragt, und fo auf ihren Gipfeln au fcweben fcheint. Dief bringt in der Entfernung von ungefähr einer Stunde gang die wunderbare Wirtung jener chinefischen Malerepen hervor, wo Baufer, Menfchen oder Thiere aus Blumenkelchen und Baumzweigen bervorwachfen. Rein Runftlieb= Baber follte Beneberg vorbepreifen wegen der Ge= malbe von Bellucci, Dellegrini und Beenir, und tein Raturfreund, wegen der Belvedere ber Ruppel, wo man eine der mannigfaltigften, blubend= ften, angebauteften, ftabtereichften und ausgedebntes ften Landschaften von Guropa überblidt, in beren Mitte der liederwerthefte Strom Germaniens, wie ein filberner Erdgurtel, majeffätisch binmallt.

Unter den artistischen Gegenständen im Schloffe Beneberg, muffen die Arbeiten bes Jagomalers Johann Weenir von Amfterdam guerft genannt werben. Der Rünfter : Charafter biefes Dei: ftere läßt'fich fcmerlich irgendmo beffer würdigen und icharfer bestimmen, als bier, wo man die vor-Buglichften Schöpfungen feines Pinfels bepfammenfindet. Drey Bimmer bes Palaftes wurden bamit, auf Geheiß des Rurfürsten Johann Wilhelm'von der Pfalz, welchem Beenir als Sofmaler fein Talent bennahe ausschließend widmete, zu Unfange biefes Jahrhunderte, ausgeschmudt. Wahrheit! wird immer der erfte, und Datur! der lette Musruf bes Befchauere vor biefen Gemalben febn und bleiben , et moge nun, in den größern, Jager, Pferde, Gber, Siriche, Federwildpret, Sunde und Landichaft, ober, in den fleinern, Fruchte, Blumen und Infeften bewundern.

Das Unschaun diefer Bifberfammlung verfeste meiner Begierde nach ben Gemalbeschätzen gu. Duffeldorf den ftarfften elektrischen Schlag, und so beftieg ich in Rölln den erften dahin abgehenden Postwagen. Die schwerfällige Maschine war mit

Menfchen , Roffern , Ballen und Pateten überlaben : bem Poftfnecht flappten die Banne vor Fieberfroft, und bie Pferde machten, als abgemergelte Gerippe ber traurigften Mrt., auch teine Musnahme von ber allbefannten Regel. Das Fortructen ging baber faft eben fo langfam vor fich, wie bas Rortruden bes berühmteften Granitblod's der neuern Beit, vom finnischen Meerbusen nach St. Petersburg. aufgeflarte Philanthrop fapet ben biefer peinlichen Lebensverlängerung unftreitig am beften , wenn er bie Ballfifchbauche unfrer vaterlandifchen Poftmagen lediglich ale Treibhauset fur die Geduld und in biefer Beziehung ale achtungewerthe Behifel, zur morali= fchen Erziehung des Wenfchengeschlechts betrachtet. Die Gebuld, welche, nach bem ehrwürdigen alten Sprichworte, zu den Pflanzen gehört, beren fich unter hundert Garten oft taum ein einziger zu ruhmen bat, ward nicht folten, durch die Fegefeuermarme einer deutschen Doftwagenreife von wenigen Zagen, auf den bochften Beifigungspunkt getrieben, wozu der gewöhnliche Rreislauf ber Daturgefete, felbft unter den beifen Bonen von Rrantheitsqual und Mahrungs= fummer, oft mehrerer Monate bedarf. Weld ein

reichhaltiges Thema zu ascetischen Sonntagsbetrachtungen über Geduld und Geduldproben! mir warf
indest obige Resterion vor der Hand nichts weiter
ab, als den flüchtigen Entwurf zu einem Feenmährchen. Gegen die Frivolität einer solchen Ausbeute
läft sich im gegenwärtigen Falle wohl eben so wenig
einwenden, als gegen die Frivolität eines Calembourgs, den ein ehrenwerther Name veranlaßte. In
einem günstigen Lichte konnte die Bagatelle nur alsdann erscheinen, wenn eine zwepte Beaumont es
der Mühe werth hielt, nach der leicht umrissenen
Ranevaszeichnung, zu Nut und Frommen der lieben Jugend, eine moralische Tapete zu wirken.

Die Phantasie reichte mir ben goldenen Faden, und zog mich, aus ber bunkeln Sphäre meines ber weglichen Gefängnisses sanft hinüber in das früh- lingsheitere Jugendland der Feen. Gin majestätischer, Palast, blendend und kastbar, wie das Wundergesbäude, womit der Geist von Aladdins Lampe den Beherrscher der Gläubigen zum besten hatte, erhobsich in der Mitte des Luftreviers, welches dem bezgeisterten Auge des göttlichen Torquato ben der Schilderung von Armidas Zaubergarten vorschwebte.

Mit dem erften Zafte eines himmlifden Abagios. das von einem unfichtbaren Orchefter ausging , regte fich's im Palafte, und zweb froftallene Flügelthuren thaten, mit den fanft anschwellenden Bebungen ber tiefften Sarmonitatone, fich langfam auf. Mohren von herkulischem Wuchse, traten auf bleb= fcweren und paralpfirten Fußen beraus, und fcbritten in fo gedehnten Waufen vormarts , daß der Un= blid, als Borgeichen ber endlichen Stodung ober Lagmung aller bewegenden Rrafte des Universums, mir einen eiskalten Schauer nach dem andern über ben Ruden jagte. Sie trugen lange Talare von feuerfarbigem Sammet, woran fich die gestickten Fi= guren bennahe noch rathfelhafter ausnahmen , als die Rafer und Ibievogel auf den Tapptischen Obeliefen. In Rulle, wie ber frangofische Konigemantel mit goldenen Lilien, waren diefe Gemander mit filbernen Schneden überfaet.

Um der Deutung des mpflischen Symbols auf die Spur zu kommen, trat ich einem der schwarzen Tra-banten beherzt entgegen, und fragte, ob vielleicht ein Leichenkondukt im Anzuge fet ? Mit nichten! erwiederke der Neger, deffen Rede, wenn dief an-

bers möglich ift, noch ichwerfälliger und gezogener war, wie fein Gana: Die Dringeffin , wird nur jum Frubftud fabren; heute gum lettenmal mit ben verwunfchten Schneden, die Sonne fet dafur gebenedent und gepriefen! Morgen geht es wieder mit Pferden über Stad und Stein. In zweb oder drev Stunden fommt ber dienfthabende Bofpoet hier vorben mit der Gratulation. Der ift gefällig bis gum Robtidlagen, und wird Ihnen mit Freuden ben gangen Bufammenhang der munderlichen Gefchichte vora-Bir, für unfere Perfonen, haben die größte Gile und alle Sande voll zu thun mit den Buruftupgen gum Fruhmahl im Pavillon der Gebutd. Da ich aber bemerte, bag Sie teinen Blid von ben Schneden unferer Staatsmantel verwenden, fo barf Ihrer Wiffbegierde unmöglich die Neuigkeit vorentbalten bleiben . daß unferm Großmappenberolde vor Rurgem der Befehl ertheilt wurde, dem Infiegel ber durchlauchtigften Infantin, worin es, unter uns gefagt, fcon von gabmen und wilden Thieren wimmelt, auch noch einen Schild mit acht filhernen Schneden einzupaffen.

Mehr zu fagen wollte der Drang der Umftande

dem Neger: durchans nicht erlauben. Er legte die Sand ehrerbietig an den schnwereisten Tueban, und haftete fich, auf feine Weife, mit den Kameraden wieder in Reih und Glied zu kommen, die, ohne feines Geschwäßes zu achten, ihren Marsch vedons nanzmäßig fortgeseht hatten.

Das Gebäude welches ber Mohr, mit geheim= nifivoller Miene, ben Pavillon der Gebuld nannte, lag in der Mitte der Hauptallee, dem Portale des Palastes gegenüber, und nur wenige Flintenschüffe weit davon entfernt.

Man tennt ja die Bifarrerien im Bauwesen der Banberer und Genien! Un diesem Navillon war ein soldere Schwarzfünkler im sogenannten buntsche die gen Style zum Ritter geworden, wozu sede Nation, von den Neghptern und Spinesen, bis zu den Gothen und Mexikanern eine Rleinigkeit hatte beyesteuern muffen. Ich war schon auf dem Wege, mich über die Rapitäler von Amibietopfen auf gewundenen Säulenschäften, und über die nach Karpatidenart angebeachten Krotodile zu ärgern, als, burch die Himmelberscheinung der Infantin, plöglich eine höhere Ordnung von Eindrücken und Empfindungen,

gapre wohl, rief ich mit Offian, fahre wohl bu liebticher Strahl! Früh fantft du hinter die Berge! herrlich war der Gang beines Scheidens! Nur uns, du erfte der Jungfrauen, nur und biefest du im Duntel zurud!

Mie war als mußten alle Pulse ber Schöpfung zu schlagen aushören, und ganz nahe schon ftreifte mein wilder Schmerz an den Grenzen der Verzweifzlung, als ein kleiner, zierlich gekleideter Mann, dem Anscheine nach ungefähr in der Tag zund Nachtzgleiche des Lebend, die Allee trällernd herausgehüpft fam, und, gleich einer hülfreichen Operngotiheit, sich ind Mittel schug, da es gerade noch Zeit war. Das unerwartete Phänomen, in diesem Freystaate der Saumseligkeit, wo Kriechen und Schleichen werder Ziel noch Maß kannte, auf einmal ein Wesen meiner Gattung mit der Schnettkraft eines heupferzedes hüpfen zu sehen, brachte mir nämlich eine Zerzstruung zuwege, die den Orkan meiner empörten Lebensgeister plöhlich verstummen hieß.

Die goldene Lever, welche ber luftige Springines

feld im Anopfloche trug, gab beutlich ju ertennen, bag bieß tein anderes Soffubjett fenn tonne, als ber biensthabende Poet, auf beffen balbigen Borbens marfch ber Neger mich vertröftet hatte.

Der Beg bes Dichters traf in bem Pritifchen-Augenblick auf ben meinigen, ale ich im Begriffe ftand bas Beite gu fuchen, um irgend einen ver= ameifelten Entfchluß auszuführen . ober boch wenig= ftens den verfchwiegenen Balbern und Relfen ber Bildnif die pathetischen Melancholien vorzujammern , welche meinen lucianischen Freunden in Deutschland bod ju nichts anderm gebient hatten, als muthwils lige Sartasmen baraus zu breben. Raum war ber Mufenjunger meiner zerftorten Figur anfichtig ges worden, ale er, wie von frober Ueberrafdung ergriffen , zuerft ein Weilchen ftille ftand , bierauf ein Mtlastiffen , ebenfalls mit filbernen Schneden reich: lich bestreut, und ein Pergamentheft, mit der Muffchrift: Eriumph ber Gebulb, ein epifch. bibattisches Quoblibet, auf bie nachste Rube bant nieberlegte, und endlich, affettvoll auf mich aueilend, fich alfo vernehmen ließ:

Der halb frangofifche und halb englifche Schutt

Ihres Frads, kundigt Sie, werther Herr, mir als einen Deutschen an, und alles müßte mich täuschen, oder ich habe das Wergnügen, den eblen Hyperbozaer zu begrüßen, von dessen rühmlicher Wishbegierde mir der Oberhospapagepeninspelter, für welchen, in jener Laube, wo er eben das Frühstüd einnahm, kein Wort von Ihrem Dialog mit dem sechsten Leibzmohren der Infantin verloren ging, noch vor wenizgen Minuten mit so warmer Theilnahme sprach. Haben Sie wirklich die Etre, dem Heldenvolke anzugehören, durch dessen Wasken Sie vernichtet, und durch dessen Feldgeschren die krust vernichtet, und durch dessen Feldgeschren die fiolgen Römergabler über Germaniens Grenzen zur zuckgeschucht wurden?

Allerdings mein hert, lautete meine Gegenrede, fiel diese Spre mir durch unveräußerliches Geburtstrecht anheim, und ich würde mir felbst, als einem Undankbaren, gram seyn muffen, wenn ich mein Insnerstes nicht jedesmal von bitterer Traurigkeit bewegt fühlte, so oft mein Blid auf die morschen huffet und Nothseile fällt, wodurch das heilige deutsche Reich nur noch so, daß es dem himmel erbarmen große, in seinen wurmflichigen Fugen dusammenges

halten wird! Dann judt meine Rechte nach Schildund Lanze, und hermanns großen Schatten möcht' ich beschwören, einem seiner bessern Entel ein Er = wache! zuzudonnern, schredlich, wie das Er = wache! des Weltgerichts. harre man indeß mit muthiger Zuversicht! Wielleicht daß auch wie, mein herr Grenznachbar, (denn der Mundart nach sind Sie entweder ein Cheruster oder ein Katte) noch die Worgenröthe des Tages aufglänzen sehen, der in permanenter Glorie, triumphirend. . . . .

Ohne den Schlußfall meiner patriotischen Tirade abzuwarten, nahm jener schnell das Wort wieder auf, und sagte:

Ja, würdigfler Fremdling, des Borzuges, achte Germanen zu heißen, durfen die zwölf Sonne eines hochverdienten und schlechtpensionirten Rriegshelden sich rühmen, von denen ich der alteste bin. Nach altheiliger Bolfersitte haben Sie, durch die Bande der Landsmannschaft, auf meine Bereitwilligkeit, Ihnen über die drolligen Sonderbarkeiten und mystischen Erziehungekunste dieser idealischen Regionen Auskunft und Aufschluß zu geben, die vollwichtigesten Ansprücke. Nur zuvor, mit Ihrer gutigen Schriften II.

Ginftimmung , noch zweb ober breb , mein eigenes Individuum betreffende Borte! Im Lande der Cheruster liegt mein Geburtsort , burch bie Mufen von Bottingen murbe mein Ropf, burch bie Gragien pon Raffel mein Berg gebildet; ju Stade malte mir, mabrend meines dortigen Ranglepzwanges, ein englischer Schiffstapitain in allen Weinkellern Zag für Sag die Bludfeligfeit des muntern Seelebens mit fo reigenden Farben, daß mir der befte Boben bald unter ben Soblen zu brennen anfing. und Glud trieben auch bier bas gewöhnliche Spiel. 3d ward von einem Rommodore, der fich eben gu einer Beltumschiffung ruftete, als geheimer Ruchen= . fcreiber in Gib und Pflicht genommen. Die Reife begann unter den gunftigften Borbedeutungen; aber noch nicht halb ward ber Erdball umfegelt, ale die furchtbarfte Bindsbraut, welche jemahls aus allen Puntten des Rompaffes wuthete, mich an die immergrunenben und immerblubenden Ruften biefer Bauberwelt Schleuderte, an deren Wirklichfeit ich faum in ben Eraumen des Anabenalters geglaubt hatte, und womit es mir nun um tein Saar andere ging, wie dem ruchlofen Satansläugner mit den phlegrais iden Weldern der Bolle.

3ch befand mich aber fo gewiß im Lande ber Feen, als in meinen durchnäßten Rleidern. Ueberrafdung geflügelt, tannte mein Entauden bald feine Grengen mehr. Wahrlich zur hochften Ehre gereicht es der Beisheit Apollos, daß er feinen Arioften und Bielanden von den Berrlichkeiten und Bundern diefer gludfeligen Gegenden nur fo wenig . offenbarte! Unwiederbringlich mußten ja die armen-Sterblichen , welche Feld und Garten im Schweiß ihres Ungefichts bestellen, und nirgends ernten tonnen, wo fie nicht gefaet haben, mit ihrer fummer= lichen Eriftens entzwept werden, wenn ein Gemalde von Utopien ihnen vor Augen lage, vollständig und ausgeführt, wie das Gemalde von Stabeiti, durch Die Meifterhand Rorfters. Der Mablforuch Obe: rons: Dichte halb zuthun, fchien auch meinen Gludeplaneten gu leiten, indem er mich am nämli= den Zage aus dem Raden der Saufifde rettete, an welchem die Schonfte der Schonen geboren wurde ; denn die allegorische Dichtung allein, wozu, ben ber Rever Diefes großen Greigniffes, Die Bettfpiele, Mastenguge, Luftfahrten und Feuerwerke der Saupt= fadt mich begeifterten , ftellte mich hulflofen Schiffe

bruchigen auf ben glanzenden und lutrativen Poften eines Hofdichters. Bu gleicher Beit erhob der mufenliebende Monarch mich jum Ritter des Ordens von der goldenen Lever. Doch ich vergeffe, daß meine Befehle dahin lauten, die poetische Romposition dort, worauf Ihr Auge mit ahnendem Wohlgefallen zu ruhen scheint, nach dem dritten Becher Chotolade der Infantin zu Füßen zu legen. Also rasch zum Hauptartifel.

Im Wiegenfaale der neugebornen Königstochter erschienen die Schutz = und Schirmherrinnen der Mosnarchie, alles wohlgewogene Feen, eben so reich an Macht, als an Weisheit, um dem wunderholden Kinde die üblichen Angebinde darzubringen. Unter diesen behaupteten die Kardinaltugenden des Weibes, durch die kostbarsten Schlsteine symbolisch in einem Diadem angedeutet, offenbar den ersten Rang. Wie groß war aber das Erstaunen des ganzen versammelten Hospersonals, als neben dem strahlenwersenden Juwel der Demuth sich ein dunkles leergebliebenes Käsichen zeigte. Doch in der ersten Bestürzung stand keinem der zahlreichen Kronbeamten Scharssichtigkeit genug zu Gebote, um des sehlenden Kleinods Besschaffenheit und Natur zu enträthseln.

Der Senefchal wollte Gins gegen die Unendlich= feit wetten: baf es mit der dunkeln Stelle bes Diadems nicht mehr zu bedeuten hatte, als mit einem Fleden an der Sonne, in Betrachtung des blenden=
den Schimmers, der von den übrigen Edelsteinen ausstließe.

Auf jede Weise könnte, beym Zusammentreffen so vieler moralischen Bollsommenheiten, vom Ausbleiben einer einzigen, schwerlich etwas Namhafteres zu befürchten stehen, als höchstens mitunter ein leichter Müdenstich. Der neue Herr Hofdichter aber (hier nahm er meine Person mit verbissenem Ingrimm auf das Korn) würde sehr wohl daran thun, sich nicht vom schnöden Wahrsagerdünkel aufblähen zu lassen, falls auch die Prophezenungen seines gerstrigen phantasiereichen Machwerks, voll brennender Phönignester und ähnlicher allegoristrender Sternschnuppen und Irrlichter, dereinst sämmtlich zur Erfüllung reisen sollten.

Des Menfchen Loos bleibt Irrwahn, bis ins Grab! erhob hier eine ber Feen die melodifche Stimme; der Sag erscheint, wo ihr den Schlug- bemanten des Diadems erfiehn von allen himmeln

werbet. Doch fügten eintrachtevoll im hohen Sternenbuche sich die jüngsten Beichen. Bernehmt noch
ihre kurze mir vergönnte Deutung: Wird von der
Runst verständig nacherschaffen, was weise die Natur nicht vorerschuf, bann füllt am Lodenschmuck der
Rönigstochter das dunkle Räumchen sich mit Sonnenschimmer, und seiner Strahlentone Dissonanzen
lösen in reine Lichtaltorde sanft sich auf. Bugleich
entknospet eine weiße Rose, der Blume Riytiens an
Größe gleich, dem Geiste der Natur zur Opfergabe.

Sie fprache und verschwand mit ihren Gefahrtinnen. So wenig auch die Staateversammlung aus ben dunkeln Sibyllenspruchen der Fee klug zu werben vermochte, so schien es dennoch den mehresten Mitgliedern, als läge darin irgend ein gehalt- und folgenschwerer Sinn eingewickelt. Wir zermarterten und indeß darüber die Köpfe nicht gar lange, und ein jeder begab sich, nach verbraustem Festgetums mel, ruhig wieder an sein Werk

Doch im Laufe fpaterer Monden blieb einer bet gefeverten Philosophen, beren mitternachtliche Lampe ben Erdfreis erleuchtet, gludlicher Beife nicht bey unserer flüchtig obenabgefcopften Muthmaßung fteben, sondern forschte mit eiserner Beharrlichkeit in des Geheimnisses Tiefen, die nur sein Genie nicht für unergründlich hielt. Ihm wurde denn auch der schone Triumph, mit mathematischer Sicherheit auszupunktiren, was für eine Tugend eigentlich der sehlende Stein des Diadems repräsentiren würde, wenn er wirklich in seinem vorbestimmten Kästchen funkelte. Es war eben die, verehrter Mitenkel in Hermann, womit auch Sie trefflich ausgerüstet sehn mußten, um sich so nachsichtsvoll mit meinem Geplauder abzusinden, wie mir Ihre sanste Geberdenssprache zu erkennen gibt: ich meine die Gebulb.

Die Oberhofmeisterin wollte schier verzweifeln, als der Philosoph aus dem ganzen Thun und Befen der jungen Fürstin, die bereits über das zwehte Zustrum hinaus war, ihr den sonnenklaren Beweis führte, daß er nicht ins Blaue hineinpunktirt, sone dern haarscharf das unverrudbare Centrum der Haupt-sache getroffen habe.

Bom Tage diefer wichtigen Entdedung an, fchloß nun in den Uffembleefalen und Borgimmern, fo oft von dem quedfilberartigen, wetterlaunigen und wis berfpenftigen Treiben und Sträuben der Infantin

die Rebe war, die Ronversation jededmal mit dem : Refrain: "Ja, beb der allbelebenden Sonne! un: ferm Pringefichen gebricht es an Gebuld."

Die Abicherebe ber Fee, fprach ber Beltweife ferner jur Oberhofmeifterin, gebeut uns, den Mangel ber naturlichen Gebuld ben ber Infantin burch eine funftliche ju erfegen; wo nicht, fo werben fammtliche Zugenden, welche den Edelfteinen des magifden Diabems bienftbar find, faft immer nach entgegengefetten Richtungen binwirfen, falich ober ungeitig in einander greifen, burch wiberfprechende Refultate den erhabenen Ruf ihrer holdfeligen Befigerin nicht felten auf die verdrieflichfte Beife tom: promittiren, ober vielleicht gar an verhangnifvollen Scheidewegen ihr ganges Mohl und Bebe der intonfequenten Laune bes Bufalls Preis geben. aus der fconen Berfcwifterung mit der fanftaugi: gen Simmeletochter Gebuld, entfpringen dem vereinten Chore der weiblichen Tugenden, Saltung, Beitmag und Sarmonie.

Goldene Lippen der Meidheit! rief die Oberhofmeisterin hier mit erkunftelter Begeisterung aus, mochtet, fo lange das große Bert des chemifchmoralischen Gedulbprozesses und beschäftigt, ihr meis nem Ohre, mit Rath und Lehre, doch täglich und flündlich euch öffnen!

Dicht unerhort verhallte, was die Patriotin fo feurig ju munichen ichien. Im toniglichen Ergiebungebepartement gelangte wirklich der Philosoph gu einer Art von Diftatur, und fo fonnte bas große Bert auf der Stelle mit Muth und Freudigkeit von ibm angegriffen werben. Rach ben Scenen biefes Wormittage fann es Ihrem Scharffinne fein Beheimniß mehr feyn, daß daben das Dringip bes Tragen , Langfamen , Saumenden , Schwerfälligen , Schleppenden, ober wie Sie bas Ding fonft nennen wollen, die Sauptrolle fpielte. Mit Benhulfe ber boberen Raturgewalten, welche bem abten Sunger ber Beisheit, unter diefem ewigklaren Simmeleftriche, ftete hold und willfährig find, brachte er an aller Rregtur, die jur Umgebung ber Pringeffin irgend nur gezählt werben tonnte, unter anderm auch in Sang und Rede bie mertwurdigen Abweichungen hervor, von denen Sie, feit einigen Biertelftunden, das Bedeutenofte in Ohr und Auge gefaft haben. Wie durch ein Wunder mard ich allein von Der

frengen Regel unter der Bedingung ausgenommen, der hartgepruften Selbin des Dramas, täglich, ein Produkt meiner Mufe vorzudeklamiren.

Um peinlichften wirtte ber allen Bungen , Banben und Füßen gleichmäßig eingezauberte Blepftoff auf die windigen, luftigen, grimaffirenden und pap= pelnden Individuen des Pagen = , Bofen = , Sapajous und Paragepengefdlechts. Auf die Oberhofmeifterin bingegen ichien bie unerhorte Revolution gerade bie entgegengefeste Birtung ju thun, wegen ihres bem Feverlichen, Taltgerechten, Schritthaltenben, Bebaglichen, mit Ginem Borte bem dolce far niente, von Jugend auf, fich fart zueignenden Gemuthe-Ber bem Tobe bie längfte Dafe breben darafters. wolle, meinte die wactere Dame, der muffe nur ernfilich darauf bedacht fenn, fo phlegmatifch und taltblutig als möglich zu effen, zu trinten, zu benten, ju arbeiten, ju fpielen und ju lieben. Unter vier Mugen gefagt, haben wir die Bollendung ber langweiligen Prufungeveriode, bauptfablich den aros-Ben Bugichneden gu verbanten. Daber die faft abgottifche Berehrung, welche, feit Rurgem, von allem Bolle diesem Gewürm widerfahrt; baber der vatristifche Spekulationdeifer aller Goldarbeiter und Runfts flickerinnen, Schneckenfiguren zu bilden und anzusbringen, wie und wo fiche nur irgend schieden will. Much mein poetisches Prafentirpolster mußte, wie Sie schon bemerkt haben werden, sich diese nagelenen Modeverzierung gefallen laffen.

Es lag allerdings tiefe Beisheit in der Berordnung unfere moralifden Scheibefunftlere . bas berrliche Rind von den faumseligen Thieren nicht etwa ju atademifchen Sigungen ober öffentlichen Schulfeberlichkeiten , fondern vorzugeweife gum Sallon bes Rrupflude und der Wefpermalzeit bindreben au lafe Um dem Berabfpringen vom Phaeton einmalfen. für allemal vorzubeugen, mußte freplich im Unfange ber feffelnde Bauber eines Zalismans bas Befte thun; aber nach wenigen Wochen ichon fonnte man bes une murbigen 3mangemittele vollig entrathen. Säglich, unter gunftigern Simmelszeichen, rudte bas große Bert bem Silberblide naber. Bald übertraf bie Ronigstochter an Geduld fogar die fanftmuthigen Beichopfe, beren Dreis in unfern alten Rirchenlies bern oft fo rubrend widerhallt. - Mit Goldschrift wird man den großen Tag in die Jabrbucher bes Reichs eintragen, der uns, durch das Organ des Erzeleinodienmeisters, die Erscheinung des verheißenen Juwels in der magischen Stirnbinde kund machte, welches, nach des Referenten Bersicherung, auf Rennerwort, die übrigen an Glanz und Rlarbeit so weit hinter sich zuruckläßt, wie der Sirius die Pleziaden. Bom Intendanten der Lustgärten und Spazierpläße traf im nämlichen Augenblicke der Amtsbericht ein, daß mitten unter den Lieblingsgewächsen der Infantin, plöslich ein Rosenstock, mit einer einzigen weißen Blume von dem Umkreise der prächtigen Sonnenwende, sich, im Augenblicke der schönsten Entsfaltung, gleichsam von selber gepflanzt habe.

Run wiffen Sie die himmlifche Glorie ju deuten, die sich über das Antlis der Prinzessin immer heller ergoß, während sie nach dem abgeschmadten Pavillon geschneckt wurde, den Rlio unter dem Namen des Pavillons der Geduld in Ihren Annalen zu verewigen hat. In dieser unfinnigen Konstruktion ward aus keiner andern Ursache eine solche Menge der absicheulichsten Fragen, Grotesten und Karrifaturen zussammengewürfelt, als um den angebornen Sinn der Insantin für schöne Formen und richtige Berhälte

niffe ebenfalls im Schmelztigel der Geduld, bis gur hochften Reinheit, auszuläutern.

Morgen, wo die Sonne der drenzehnten Gebuttstagsfeper der angebeteten Thronerbin leuchten und
auf ihrem Saupte zum erstenmal das Wunderdiadem
der mutterlichen Feen bestrahlen wird, treten die
Gesetze der Geschwindigkeit und Bewegung auf immer in die alten Ordnungen und Regeln zurud.
Des Festes göttliche Königin, nun, durch das uns
wandelbar harmonische Busammentönen aller weiblichen Geistes und Herzenstugenden, ein ewig unerreichbares Musterbild ihres Geschlechts, sehen wir
dann auf einem römischen Siegeswagen, von acht
seuerschnaubenden Isabellen gezogen, durch die froßlodende Menge zum Sonnentempel fliegen, um dem
großen Geiste der Natur die weiße Rose zu opfern.

Was die acht kolossalen Bugichneden betrifft, so werben diese, laut einer Rabinetsordre des dankbaren Monarchen, in jenen acht prächtigen Marmorställen, mit lebenslänglichem Gnadenfutter, sich des behagslichen Bustandes einer ehrenvollen Unthätigkeit im vollsten Maße zu erfreuen haben.

Abieu! für ben Moment. Rechnen Sie bas

Bragmentarifche meiner Berichterftattung lediglich bem bunten Birrware ber Tagsbegebenheiten gu. Diefen Abend erwartet Sie im hotel zu den neun Mufen, rechts am Gingange vom Parnaffusgafchen, ein Becher bes toniglichen Rebenfaftes,

Erzeuge am Rhein, gereift am lesten Sugel Bon Afrifa.

Bir ftofen auf ben Flor des deutschen Baterlandes an, une bennoch bis jum letten Pulsschlage theues und ehrenwerth, wenn gleich Sittenpest und Stavensinn . . . .

Sier erflidte das Uebermaß der Empfindung die Borte des wadern Cherusters. Er umhalete mich so berzlich und so lange, als es der Irrwischnatur seiner kleinen Person möglich war, brachte das Atlastissen eiligst in die vorige Lage, und feste den unsterbrochenen Lauf in raschen Daktylensprungen fort.

Doch ich follte weber burch die Begeisterungen bes Rapweins im Sotel der neun Mufen jum gans gen Dichter, noch, durch den Widerglanz der Uras nide auf dem Siegeswagen mit den acht Isabellen, zum halben Gotte werben. Gin Donnerschlag aus unbewölkter Luft, surchtbar wie der berühmte Don-

nerfchlag in Erebillons Atreus und Thveft , machte bem atherifchen Sommernattstraume ploglich ein Das Elpfium gerfloß wie Rebel ber Frube. Ende. und alles tehrte gestaltlos in bas Glement feines nichtigen Urfprunge. Der Donnerschlag allein mar fein Spielwert ber Phantaffe; benn biefer hatte, wie nach meinem Erwachen mir fogleich aus bem Aufruhr unter ben Roffern und Padbundeln beutlich wurde, feinen gang natürlichen Grund in einem tudifden Rude bes Poftmagens, ber aus bem reche ten Gleife gewichen, und uber Baumwurgeln und Felbsteine weggeholpert fenn mochte. Go unfanft vom Sippogryphen abgefduttelt, tam ich mir nicht weniger beflagenewerth vor, ale ein abgebanftes Sultan , der , anftatt , wie ehemals , feine Diamane ten gu pugen, nun gum Beitvertreibe bie Raupen von feinen Roblpflangen abliest.

Ginem geiftlichen Fallfaff aus Brabant, der bald gebrochenes Deutsch, bald geradebrechtes Französisch, und bald barbarisches Mönchlatein sprach, war mein finsteres Gesicht eben so mißfällig, wie mir sein leuchtendes. Er gehörte zu den jovialen Sterblichen, welche traurige Physiognomien inflinktmäßig nicht

leiden mogen, und fich baber gewöhnlich in fo Fällen teine Dube verdrießen laffen, ben Mus ihrer eignen Frohlichfeit barauf überzutragen. beffen bemirtten amen machtige Rorbflaschen, m er die eine mir mit funtelndem Muge barbot, n weiter, als die vollkommene Lofung des Baul ber bis dahin meine Sinne gefesselt hatte. mir die Augen, fo verwundert und ungläubig, batt' ich ben langen Schlummer bes Epime ober ber fieben Bruber gefchlafen, und nun ward ich gang mit der burren und unerquickl Beide bekannt, auf die der verratherifche Sippoa mich nur barum fo rafch abfeste, bamit auf it ber Bonnebecher ber Täuschung meinen Sanden aleiten soute. Den hielt ich aber fest, wie moens die Luffabe, als er bem Schiffbruch fdwamm. Des Dichters Manuscript litt etwas Seewasser, und mein Becher befam einige Bei

Alle ich den Antrag, aus der Rorbstasch nippen, mit der höflichen Erklärung ablehnte, meine Natur gar nicht an Lifore gewöhnt sep, stieg der lustige Passagier seinen lateinischen St klepper, und, mit einer Wärme, die du überr oder zu überzeugen feft entschloffen ift, es fofte nun auch mas es wolle, fprach er bie geflügelten Borte : Non est liquor, mehercule! est aqua cerasuntica, remedium probatissimum contra melancholiam et spectra cerebri! Spiritus aquae cerasunticae exitat spiritum hilaritatis excitat spiritum Phoebi novemque Musarum. Totus Mundus celebrat in aqua cerasuntica clarissimam Hippocrenen, ex qua Canonici, Monachi, Professores, Magistri et Studiosi ante psalmodias, orationes, dictamina, disputationes et versificationes usque ad stultitiam poculare solent." (Es ist mahrhaf= tig tein Lifor! Riefchwasser ift es, das probatische Mittel gegen Melancholie und Birngefpenfter. Der Beift des Rirfcmaffere ermedt den Beift der Fron= lichteit, und ber Beift ber Froblichfeit erwedt ben Beift bes Phobus und ber neun Mufen. Mile Belt verherrlicht im Rirschwaffer die hochberuhmte Sippofrene, aus welcher Domherren, Monche, Drofefforen, Magifter und Studenten, vor dem Chorfingen, Predigen, Diftiren, Disputiren und Berfemachen bis jum Marrifchwerden ju bechern pflegen ).

Genug gur Probe von einem Panegprifus, wie

er mobl fdwerlich in irgend einer Mundart vor dem Ausbruche bes taufendjahrigen Reiches wieder gehört Die baran verschwendete Latinitat merben burfte. war indef taum ein Salbichatten von jener tofilichen Sprache, Die bem Grasmus von Rotterbam bas Leben rettete, und überhaupt mehr nach bem frangofifchen, als nach dem deutschen Idiom gemo: Leider gibt es gegen hundert Bucher gum Rrantweinen, taum zwanzig zum Gefundlachen! Unter ben lettern behaupten die Epifteln der obeturen Manner für den Deutschen (benn die Auslander begreifen fie nur halb ober gar nicht) gewiß einen der erften Plate. Segen den philosophis fchen Wergten bes Baterlandes, bie bas munbertbatige Budlein jenem ftubenfieden Sprochondriften, ber den Cornelius Mepos exponiren tann, als Mebigin verschreißen ! Go gelang es einft einem brittis fchen Mestulap, blog dadurch, daß er: Recipe Don Quirote! auf ein Papierftreifden frigelte, ben Lieblingegefährten feiner Jugend , ber , vom finftrer Melancholie befangen, fcon im Begriffe fand, feine Gruft fid) felber ju graben, mit Schickfal und Reben wieder ju verfobnen.

Das Bild Ulriche von Sutten, Des unfterbe lichen Rampfers fur Bahrheit und Bernunft, trat por meine Seele, bod mehr nach den Ibealzugen ber Phantafie, als nach Rupferflichen; und indem ich feinem einsamen Infelgrabe in den Gemaffern von Burid feverlich eine Ballfahrt gelobte, waren bie Scholaftifchen Berfinfterer, welche fein Cathe bis gum Berbluten wund geißelte , mit allen ihren Bachange len und Sittengräueln bald vergeffen. Ich fing nun in der That an, bas Rellerlatein bes geiftlichen Fallftaffe mit weit nachfichtigerm Muge zu betrachten, weil badurd, vermittelft einer der natürlichften Ibeenverschwisterungen von ber Welt, meine Befannte Schaft mit dem großen Deutschen, ber auf guthers vom Schidfal vorgeschriebener Selbenbahn die gerforten Bruden wieder herftellte und bie gefällten Baume megbrannte, lebendig mar erneuert worden.

Für den Freund oder Seweihten der Wiffenschaft, Runft und Ratur knupfen auf den maandrischen Rrummen durch das Leben, mogen fie von der Rapstadt nach Sorneo, oder von Mexiko nach Peting führen, felbst an die gemeinsten, unbedeuztendften und geringfügigsten Gegenstände, sich große

Ramen , Gebanten und Bilber. In ben unwirth: barften Buffen und an den obeften Geftaben findet er wenigstens Grafer , Moofe , Mufcheln und Steine, mit benen er fich einlaffen fann, und im Ereiben und Gewiere ber Menschenwelt leiten ibn die meis fen Schritte an irgend etwas Alltäglichem vorüber. wodurch fein Geift, indem er etwas Ungemeines Darauf bezieht ober bamit vergleicht, tros bem fcmerfen Drude von rauben 3mangeverhältniffen , bennoch immer, in freper und ungelähmter Rraft, emporge: halten wird. Gin Apfel fallt vom Baume vor feine Rufe: ibm ericeint Demton, wie er den Gravitationegefeten ber Simmeleforper nachgrubelt. Papierdrache fleigt in die Luft; er erblict Frant= lin & elettrifche Berfuche , benen wir die Blisableiter verbanten. Man dedt feiner Wohnung gegenüber ein Biegelbach um; er hort Luthere Beroenworte, por ber entscheibenben Reife nach Worms, und bie gange herrliche Epopee des Reformationswerkes wird in ihm lebendig. Der Bufall bringt ein angefnidtee En gum Stehen; er verfest fich im Beifte in Die Rajute des Rolombus, führt ihm das Reife= iournal, und endet mit den philosophischen Betrach:

tungen über ben Undant fo mancher Erdengotter. Gine Gans rubert fchrevend auf einem Bafferftude bes Parts, er vernimmt bas Gefdren ber machfamen Retterinnen des Rapitols, und verliert fich in ber Bundergeschichte des furchtbaren Staatstoloffes, ber , um unaufhörlich ju machfen , gleich ben Flam= men eines muthenben Brandes, unaufhorlich gerfto= ren mußte. Junge Phyfiter laffen fchimmernbe Seis fenblafen fliegen; feine erfte Idee ben biefem findi= fchen Experimente trifft auf Montgolfiere Mero. ftaten; er prophezept, ohne fich bey Rebendingen aufzuhalten dem Luftichiffe die doppelt geschwinde Bervollfommnung des Bafferfchiffe, ftationirt fcon in Bedanten Beobachtungeflotillen in ben Regionen bes Donners, und bereitet fo ben emigen Frieden vor, fur deffen goldenes Beitalter ber gutherzige Eraumer St. Pierre feine Feber nicht minder eifrig führte, wie ber flegestrunkene Alexander fein Schwert fur bas eiferne Beitalter bes ewigen Rrieges. Gin grauer Militar verfcuttet im Reuer ber Unterredung Schnupftabal auf die Befle; er fieht. mit ftolger Bewunderung, den größten Feldheren ber neuern Gefchichte, einen ber ungleichften Rampfe.

von denen der Erbboden jemals Benge war, nach sieben blutigen Jahren, triumphirend endigen, ober begleitet ihn unter die Schatten von San bfouci, wo dieser alte Rriegsgott seine Donnerkeile schmiezdete, und auf ähnliche Weise bieten ihm fast alle Scenen und Situationen, sogar des eintönigsten Alltagelebens, irgendwo ein hatchen dar, um eine goldene Denkmunze daran zu hängen, durch deren Betrachtung er jedesmal zum unermudeten Fortwandeln auf der Bahn der ewigen Veredlung von neuem befeuert und von neuem ausgerusen wird.

Dem Panegyriften des Rirfchwassers fielen, bald nach Endigung seiner begeisterten Rede, die Augen zu. Ihm zur Seite nidte, mit schon geschlossenen Wimpern, ein feines Bürgermädchen von Solingen. Drey Ifraeliten, im hintergrunde des Postwagens zusammengepfercht, hatten einander zu Langenstellt, wo Erfrischungen eingenommen und Pferde gewechselt wurden, das Wort gegeben, dem christlichen Speisemeister, wo möglich, an der Beche keinen Kreuzer zu Gute kommen zu lassen, und schnarcheten seitetem so frechterlich.

Als lag es ihnen ob, bie Tobten aufzuschnarchen.

Rur mein Seitenmann , ein Rollnischer Student . von einnehmender Befichtsbildung und manierlichem Befen, hielt fich wader. Bon ber fchlafenben Schonen bezaubert, fcbienen feine Blide Funten gu fpruben, fo oft fie auf ihrem freundlichen Untlige rubten. lest ward ihm der Drang des gepreften Gefühls gu machtig, und nun brach er in diefe Borte gegen mich aus : " Seben Sie boch, wie friedlich bas holde Madden fchlaft, indef der bodmurdige Bert fich mit bofen Erfcheinungen herumzuqualen fcheint ! Gin wahres Engelbild, das, neben diefem aufgefdwollenen Dufterich , mir nicht andere vorfommt, wie das garte fcneeweiße Mayenglodden in der Rabe ber plumpen blutrothen Paonie! Gin furges Gefprach war hinreichend, mid volltommen ju überzeugen baß es diefer jungen Perfon eben fo wenig an Ber= ftand und Sittfamfeit, als an Reig und Artigfeit gebreche. Und, o! biefer Schlummer der Unichuld, fleibet er fie nicht gang gum Entzuden ?" Der junge Menfch lobte mit Barme, und ich hatte meinerfeits ein Fenerlander ober Tungufe fenn muffen, um bas Bravo nicht auszurufen, welches ben guten Befdmade, er offenbare fich woran und worin er auch

immer wolle, febesmal gutommt: benn das wirtlich reigende Gefchopf, gerade im Auftnospen ber Jugendbluthe, wurde felbft in Eirtaffien und Georgien feie ner Bahl teine Schande gemacht haben. Wir wünfche ten indef der fclummernden huri rofenfarbene Traumbilder und sprachen von andern Dingen.

Alles mas der Jungling im Laufe der Unterhaltung, über wiffenschaftliche Materien, vorbrachte, zeugte von einer mehr als gewöhnlichen Beiftestultur, und befonders von einer gang entichiedenen Berach: tung bes herkommlichen Schlendrians. ein merkwürdiges Beichen ber Beit, in Ermagung der hoben Schule, wo er fein Studienwefen treiben mußte! Doch mochten Privatfleig und Selbftprufen, bem Unbau und ber Entwidelung feiner Unlagen unftreitig mit befferm Glude gu Sulfe getommen fenn, als bas gebantenlofe Machfchreiben und Des moriren von Rollegienheften aus den Beiten der Berren Magister Ortuinus, Pfefferforn und Ron= Unmöglich hatte ber feurige Mufenschuler forten. fich fonft mit fo ausgezeichneter Sachkenntnif jum Berfechter des physiofratifden Syftems aufwerfen, eine fo fede Sprache uber die Gebrechen der deut=

fchen Reichebetfaffung fubren, ober ben Schonbeiten der Athalia von Racine eben fo enthufiaftifch bulbigen tonnen, wie ben Schonbeiten bes Mabchens von Solingen. Bie traurig! daß an biefem barmonisch gestimmten Rlaviere fich doch gulett eine Safte fand , welche nicht ansprad. Doch ohne Detapber ! 3ch ließ mich burch die Berfuchung binreißen, ben gewiß gut organifirten Ropf bes talentvollen Studenten , über den großen Artitel der evangelifchen Tolerang gu prufen, und nahm baber bie Partie, nach einer funftlich berbengezwängten Anfpielung auf ben geraberten Calas, im Ramen ber beiligen Bernunft, ibm einige den wichtigen Gegenstand betreffende Fragen binguwerfen : "Bie aber in aller Welt fann es denn tommen", bub ich an, -, daß ber Magiftrat von Rölln fich dem ichon feit langer Beit nachgefuchten Bau einer protestantifchen Rirche immer noch fo unerbittlich widerfest! Sind benn die in Rolln angesiedelten Protestanten etwa auchtlofe Burger, bie ben Gefegen Sohn fprechen, wie zigeunerndes Raubgefindel? Beftebt ihr Sauflein, im Begentheile, nicht aus ben geschickteften Profeffioniften und betriebfamften Fabritanten , welche Schriften II.

die frepe Reichsftabt Rolln aufammeifen bat ? Dur: fen boch Luftipringer, Annftreiter und Gaufler in Rolln für eigene Rechnung, jur Beluftigung bes Dublifums, Amphitheater und Buden gufammenrich: ten, warum nicht eben fo gut auch die Proteffanten für eigene Rechnung eine Rirche gur Chre Gottes ? Barum gerath ein hochweifer Senat, fo oft es bisber über biefen Rirchenbau gur Sprache tam , immer in einen fo furchtbaren Born, daß ibm der gefunde Menfchenverftand, wie Lucians Banderer bem Jupiter, jebesmal batte gurufen mogen : gurnft bich , folglich mußt bu Unrecht haben ? Barum ftebn in Dresben, Mistin und andern namhaften Stabten Deutschlands bem Rultus der Ratholiten die prachtigften Tempel ju Gebote, indeg man in der mit gottesbienftlichen Gebauben überladenen feeben Reicheftabt Rolln ihnen ein armfeliges Rirch: lein vermeigert ?"

Die finstere Bolte, welche die heitere und offene Stirn des jungen Menfchen ploplich umbulte, lies mir nicht den geringsten Zweifel übrig, daß der Beuerteufel der Intolerang in ihn gefahren few, und geofe Gewalt an ihm ausübe. Er nahm also febr

natürlich mein halbes Dutend Fragen für eben so viele Sandschuhe der Febde, und völlig mit der Miene eines herausgesorderten Ritters, der sich hastig in den Harnisch wirst, gab er zur Antwort: "Ihre vernunftwidrigen Fragen fallen zwar dichter als Hazgelförner, wiegen aber kaum so schwer, als eine taube Nuß! Warum der protestantische Kiechenban bis jeho noch immer nicht in Kölln zu Stande kam, und auch, darauf darf der Herr sich sest verlassen, niemals zu Stande kommen wird? Weil die Protestanten verruchte Reter sind! Das ist alles ges sagt! Ja, weil die Protestanten verruchte Reter sind!

Diefe Worte wurden fo rauh ausgestofen, baß die Schöne von Solingen aus den holden Trausmen, die wir ihrem Schlummer gewünscht hatten, erschroden emporfuhr. Raum standen die fansten Taubenaugen wieder offen, als mein Gegner, wie durch Wint und Worte höherer Mächte, den polesmischen Diasog gleich einem allzuschweren Bleytlumspeu fallen ließ, von mir nicht ferner Notig nahm, sondern sich aufe neue dem Zauber eines beseiligenden Eindrudes hingab. - Tros dieser Ausgleichung ohne

Schwertfireich, rente mich bennech mein rafcher Berwis. Das eble und vortheilhafte Bild, welches ich von diefem Jünglinge mit mir hatte nach Saufe beingen konnen, wurde baburch nun zu einer wiberwartigen Berrfigur bes Hohlfpiegels.

Die bellen Glodenschläge der Thurmubren von Duffeldorf flangen mir wie Mufit. Die Stunde ber Befrebung war nun gefommen. Der Pofimegen bielt vor der Erpedition. Der Student bot mir gum Abichiebe fo berglich bie Sand, ale ob wir über nichts weiter geplaubert hatten als über bie Lies benemurdigfeiten bes Dabchens von Solingen. Rreundlich nahm biefe bas Erbieten von ihm an. fie bis vor bas Saus einer Bafe ju begleiten, beb welcher fie an übernachten gefonnen war. Der geiftliche Falftaff warf mir noch einige lateinische Brotfrumen in die Saare und falenpte fich bieranf nach einem nabe gelegenen Privathaufe, bem die großen Spiegelicheiben ber Fenfter ein reiches und vorneb mes Unfebn gaben. Dir trug fic ber gefällige Rondufter bes Poftwagens jum Fubrer nach einem Safthof an, gu beffen Empfehlung er fo viel Scho: nes und Anlodenbes vorzubringen wußte, daß ich

ihm gern und willig dahin folgte. Der Mann hatte teine Spibe mehr gesagt, als er vor der Wahrheit verantworten konnte. Bollftändig entsprach seiner Berheißung das freundliche Billkommenrusen der Wirthefamilie, das flinke Tummeln der Dienstboten, die trefflich besorgte Küche, der unvergiftete Reller, die prunklose Bequemlichkeit, und endlich der äußerst billige Kontozettel, worin auch keine einzige von den berüchtigten Hulfsnullen der nachbarlichen Generalstaaten sich hatte einschwärzen durfen.

Defto mehr aber witterte Hollands Nahe mich in der blendenden Sauberkeit an, wodurch dieses Haus in Frankreich für eine Merkwürdigkeit und in Spanien für ein Bunder gelten würde. Sogar zu Amsterdam ließe man in dieser Hinsicht ihm vielleicht einige Gerechtigkeit wiederfahren, ungeachtet viele namhaste Welt= und Völkerbeschauer keinen Anstand genommen haben, im Punkte des Reinhalstens, von allen Städten Europas, der Stadt Amsterdam die Palme zu ertheilen: denn man treibt allda das Fegen, Scheuern, Abstäuben, Bohnen und Fensterwaschen nach einem festbestimmten spsiematischen Takte, und alle Stubenjungsern und Haus-

meister sollten baber von Rechtswegen gehalten feyn, zu Amfterdam erft eine Art von atademischem Rursus zu machen, bevor sie sich unterständen, ihre Dienste den Geoßen und Reichen unfere Baterlandes anzutragen. Mögen unsaubere Synifer doch immershin die weltberühmte hollandische Reinlichteit als eine lächerliche Pedanterie bespotteln, und sich dabey hundertmal auf den weisen Diogenes und seine Zonne berufen: was meine geringe Privatmeinung betrifft, so habe ich diese den Batavern angeborne Antipathie gegen alles was Fleden, Schmut, Erblindung und Staub heißt, niemals anders als mit wahrem Respekt betrachten, und mitunter sogar der Negerversstümmelungen und Follergräueln in ihren Juders und Gewürzinseln eine Weile darüber vergessen können.

Bas die Englander in ihrem Comfortable zusammenfassen, war die von dem höslichen und zuvorkommenden Wirthe mir angewiesene Wohnung in
der vollen Bedeutung dieses Borts: Traulich, anheimelnd und freundlich. Nach dem ermüdenden und
unbehaglichen Kerkerleben dieses Tages, wurde, selbst
auf dem halb vermoderten Strohlager einer polnischen
Dorfschenke, der Schlaf ohns Hage dorne zühren-

des: "Be bift du bin?" mich befucht haben, und nun vollende die reizende Aneficht ben "Erde fter in Befchwerben" auf fanftichwellendem Flaum zu erwarten!

Wer daben nicht wenigstens einigen Accenten des gerechten Jubels freven Lauf laft, der bust für seiche Sunde der Unterlassung dadurch schwer genug, daß ihm Horazens drepfaches Erz für und für den Busen umpanzert hält. Dieser Seitenblid auf halbe vermoderte Strohbundel zum Austrasten verwandelte das an und für sich sichen vortreffliche Bette, nun ganz und gar in ein Götterlager von Spharis, worauf kein Rosenblatt Falten haben durfte.

Reflection und Bergleichung, Entbeher ung und Genuß: nur wenn diefe benden Bwilzlingegeftiene, frey von den Dunften und Nebeln eie ner trugvollen Sophistit, une ben Geift erleuchten, enthullen wir, ohne Bauberformeln, offe Mysterien der allein wahren und allein feligmachenden Philosfophie des Lebens.

Der flinte Rellner brachte mir die neuften Beitungen und Wochenblätter, um, wie er fich ausbrudten bis gum Agendeffen die Langweile damit abaumehren. Es war aber unftreitig ein fcmanen: farbener Benius bes Lichts, ber mich auf ben Ginfall brachte, anftatt über ben Ansgang politifder und literarifder Rampfe prophetifd au enticheiben, lieber den fonnenhellen Septemberabend zu einem Spatiergang ind Freye ju benngen, weil eine neue Befanntichaft, auf die originellfte Beife, fich baran fnupfen und hieburch mein Runftgenuß in der Gemaldegallerie auf den bochften Duntt gefteigert werden follte. Richt weit vom Stadtthore traf ich auf einen wohlgefleibeten Dann, der mich bepm erften Blide burd bie Ropfhaltung, welche bas Alterthum Alexander dem Großen auschreibt, und bebm ametten durch die außerordentliche Mebnlichkeit mit einem Bildnif in Gleims Mufentempel frappirte, bas mich durch feine feinen und genialen Buge immer bor allen übrigen angezogen hatte. Der eben erwante Genius des Lichtreiches gebot mir , die Gefete ber Schidlichkeit in ben Bind gu folagen, und, nach einer flüchtigen Berbeugung, ben zaschen und muthigen Gang des Mannes durch die Unrede au unterbrechen : "Bergeihen Sie meiner Bubringlidleit! 3ch habe mich oft mit einem 200

Gleims Mufentempel unterhalten, dem Sie volltommen anlich find, und wünfchte nun zu erfahren, ob ich nicht in diefem Augenblide fo gludlich bin, herrn heinfe zu begrüßen, den ich mir noch immer am Arno oder an der Tiber dachte?"

Beh dem Namen Gleim ging die betroffene Miene des Mannes auf einmal in die anmuthigste Freundlichkeit über, und, wie auf ein gegebenes Freymaurerzeichen, kamen wir dadurch ohne philiftermäßige Thorschreiberfragen in Berührung. Es lebe die Porträtmalerey! Der Genius krönte sein Merk. Es war niemand anders als der Feuerkopf Dein se, seit Rurzem wieder aus den Gärten der Hesperiden stegreich, wie ein junger Herkules, und mit Goldfrüchten beladen heimgekehrt an den vateraländischen Rhein, nachdem unsere Journalisten ihn, in Florenz unter die Toten, und in Rom unster die Klosterbrüder versetzt hatten.

Mun brangten fich Seinfes Fragen über ben ehrwurdigen preußischen Grenadier, ber ihm in so manchem gefahrdrohenden Labyrinthe ben rettenben Faben gereicht hatte, gleich ben Wogen eines Berg- ftrome : ,,,, Wie geht es dem Bater Gleim ? Wenn

waren Sie jum lehtenmal bey ihm? Befacht ihn bie Muse noch regelmößig immer um vier Uhr Morgens, ober tommt sie bidweilen and sien ein wenig später? Schreitet er immer noch so rüftig einher, als ob et jum Tanze ginge? Fähet er noch sort Banne zu pflanzen? Wer befommt wohl von ihm jeho die meisten Beriefe? Für welchen Schriftfteller der neufen Veriode scheint er die entschiedenste Boetiebe zu haben? Wie steht es mit der Sanmlung seiner anderlesnen Schriften? Will er die sapphischen Lieder der Karfch in nicht endlich einmal ausstliegen laffen?

So, Solog auf Schlag, forsibte der Entinfiedund der Freundschaft. Raum war ich im Stande,
wit meinen Antworten dem ungeftümen Frager zu
folgen, welchem ben den Anflängen, die van den
Spiegelbergen und aus Gleims Garten herwehten,
das herz zu entbeennen schien. Es waren Melsdien aus den goldenen Tagen des Jünglingsalters,
und heinses von Ratur nichts weniger als entgegenkommendes Wesen wurde dadurch zusehnde vertraulicher und offener. Bom Harzgebirge wandte
sich die Unterredung nun gegen die Alpen, und ich
solgte mit hoher Bewunderung dem abentenersichen

Mitterzuge des Ruhnen über diefe furchtbaren Bollwerte, nach bem heiligen Lande der Runft, ben er, zwar nur leicht mit Gold, aber defto schwerer ausgeruftet mit Rorpertraft, Selbstvertrauen, Beharrlichteit und Genie, muthig unternahm und glanzend vollführte.

Schon ber Umftand allein, daß Beinfe bas Italienische wie ein geborner Tostaner fprach ; wog bie gange färgliche Summe bes fleinen Reifeschates Bennahe butch die Bant verfahren in Italien auf. bie prellenden Gaftwirthe mit bem reifenden gande= mann beb weitem fauberlicher, als mit bem reifen= den Auslander, ber von den Ufern des Do bis gur Meerenge von Meffing immer Zag aus Zag ein fo morderlich von biefen Rorfaren gezwickt und gefcunden wird. In alle Gafthofe fuhrte fich Beinfe mit dem beften Erfolg ale Maler von Floreng ein, weil niemals an ihm die Sprache gur Berrathes ein werben tonnte. Er tampfte fich durch Ungemad und Entbehrungen aller Art. Bem Bafferfruge trant er Mettar an den Zafeln der Olympier, ober traumte von ibealifden Leben , Danaen , Pfpchen und Beben. Die Marmorbilder des Batifans und Raphacis Gemaide, benen er zufirebte, liefen um nie Beit genug übrig, fich wegen verdorbener Mafaroni ober wanziger Matraben murrend herandan: laffen, und niemals hat wohl ein römischer Trimmphator auf feiner flolzen Quadriga sich den Göttern an Seligkeit näher gefühlt, als Heinse auf feinen zerriffenen Schuhsohlen, indem er den trenen Reifetornister von Radicofani nach Biterbo trug.

Im ganzen Laufe biefer dentwürdigen Fufreife verlor Beinfe nie die heilige Freundschaftspflicht aus ben Augen, bem Bater Gleim, beffen gatt-liche Besorgtheit um ihn er aus hundertfältigen Proben tannte, von feinen Studien und Schickfalen regelmäßig Bericht abzustatten.

Diefe Briefe, durch beren Mittheilung mir Gleim, ber noch nie fein literarisches Pfand aus Eigenfinn vergrub, ein Götterfest bereitete, dürfen sich dem Bortrefflichsten an die Seite stellen, was, in der langen Periode zwischen Plinius und Bintel=mann, über Italiens Natur= und Kunstwunder vom ersten Range geschrieben wurde, und, meiner Ueberzeugung nach, lassen sie an tiefem Originalge= präge und körniger Gediegenheit saft alles weit hin=

ter fich gurud, mas Deinfe bisher einzeln bruden lief ober in Beitfchriften umberfreute.

Da er in der Vereinsachung seiner Lebensbedüefenisse misse mit dem Philosophen von Sinope wetteiserte, und von den sogenannten Hauptnothwendigkeiten, deren Entbehrung nervenschwache oder hypochondrisiche Standespersonen auf Reisen zur Verzweislung bringen würde, schlechterdings gar nichts vermiste, so konnte die Sorge für den solgenden Tag ihm seleten etwas anhaben. Mühseligkeiten, die den Mensichen von gewöhnlichem Schlage übelgelaunt, niedersgedrückt und muthlos machen, wurden ihm das leichzteste Spiel durch Freyheit. In der That hat wohl niemals ein durch Genie ausgezeichneter Fremdling vor unserm Heinse weinse unter Italiens Himmel als ein freyerer Sterblicher geathmet. Seine ganze Begleiztung und sein ganzes Gesolge war Er.

Drudenden Bewirthungs = Berbindlichkeiten gegen gute Bekannte, bie nicht felten auf die magerfte Mahlzeit einen Werth legen, als hatten fie den geladenen Fremden dadurch vom Sungertode gerettet, ging er, feiner zwanglofen Tageordnung zu Liebe, tmmer forgfältig aus dem Wege. Die Antikentrod-

ler und Untifenfabrifanten wurden burd ibn um feinen Bajod reicher, weil er die Bafen der Reuremer von den Bafen der Altgriechen , den ehrmurdigen Grunfpan auf ben achten Raifermungen von ber medernen Glafur auf den unachten, Die Dufchelfa: meen aus den Beiten bes Ronigs bepber Sicilien von ben Onprfameen aus ben Beiten bes Periffes, und fierentinifche Glaspaften von alexandrinifchen Siegels farnielen, tros einem Reifenftein zu unterfcheis ben wußte. Sogar in Rom und Deapel gelang es teinem Lobnbedienten , fich ihm burch Binbbeute: lepen angufdmaßen, da doch vom brittifchen Parlamentegliebe bis jum frangofischen Mufterfartenreiter in großen Städten jeder neue Antommling fich taum fo frube nach Erant und Speife, als nach einem folden in der Erfahrungeregel ichon am dritten oder vierten Tage mehr als überläftigen Gefellen umautonn pflegt.

Mit Bulfe des guten Plans von Rom, den Beinfe fogleich nach feiner Ginwanderung durch die Port a del Popolo, auf dem fpanischen Plage, der ihm, feiner poetischen Erwartung vollommen guswider, im gangen Wortverstande mehr fpanisch als

römisch vorkam, einkauste, ward es ihm ein Leichtes, in Rurzem die sämmtlichen Quartiere der alten Weltsbeherrscherin auswendig zu wissen, und sich ohne zeitverderbliches hin= und Herfragen zu orientiren. Nahm er doch nicht einmal Wegweiser, wenn es die Eroberung der gefährlichsten Alpenpässe galt. So rettete der immer nur auf sich selber vertrauende Wagshals in den Gletscherwüssen der Furka, wo er einer Gemseherde nachgeklettert war, sein Leben, hart am Rande des Todes, einzig und allein durch nie ersmangelnde physische Stärke.

Auf den einsamen Wanderungen durch die erhabenen Trümmer der sieben Sügel, unter den Lorbersgängen der Billa Medicis, und an den dichtereischen Ufern der heitern Wasserspiegel von Albano und Nemi, entwickelten sich in üppiger Fülle die Reime zu einem Werte, wovon das vollftändige Manuscript vor kurzem an eine Berlagshandlung absging, die, leider! fast immer graugelbes Papier mit stumpfen Lettern bedruckt. Ein schon geschriebenes Buch müßte, meines Erachtens, immer auch ein schon gedrucktes Buch seyn. An der Themse versiesben sien sie Ding besser, und welcher Buchfändler

würde bort nicht errothen, irgend ein Erzeugnif achter Genialität ohne den gewählteften typogrephischen Schmud in die Sande des Publikums zu liefern!

Seinfe taufte bas Lieblingstind feiner Geiftesfraft Arbinghello. Die herrlichen, aus diefer artiftischeromantischen Dichtung entlehnten Fragmente, wodurch das alternde Deutsche Museum fich unlängst wenigstens um ein volles Luftrum wieder verjungte, berechtigten uns, der Erscheinung des Sanzen mit gespannter Erwartung entgegenzusehen.

Sein fe gilt bekanntlich für einen der gründlicheften und scharffinnigsten Theoretiker der Musik, und auch in dieser Hinsicht ließ er den Aufenthalt in den großen Städten Italiens keineswegs unbenutt, sons dern brachte mit dem brennenosten Gifer auch Materialien zu einer musikalisch eromantischen Dichtung dusammen, die er dem Ardinghello zum Seitensstüd bestimmt. Das erschöpfendste Studium widmete sein unermüdeter Fleiß den ältern herven des Kirschenstyls. Weniger bekannt ist es aber vielleicht, daß er als ein surchtbarer Zaktiker auf dem Schachsbrett von jedem auerkannt wird, der Gelegenheit

hatte sich in dergleichen Zweptämpfe mit ihm einzulaffen. Ziefer als Philidor und Stamma soll
er sich in den Syntax des topfbrechenden Ehrenfpiels
eingegrübelt und ihn mit mancher neuen Regel bereichert haben. Was er darüber aphoristisch aufs
Papier warf, wird zu seiner Zeit ebenfalls organisch
verbunden und auf ähnliche Weise, wie der große
Runfttreis von Ideen, Beobachtungen, Ansichten
und Paradorien aus dem Gebiete der Architektur,
Stulptur, Malerey und Musit, in einen ästhetischen
Rahmen gefaßt werden.

Ueber unfern Sauptern hatte bereits lange die goldene Lever gefunkelt, als wir am Eingange des Gafthofes so von einander schieden, als hatten wir schon mehr als einmal auf gefahrvollen Wanderrungen Erquidung aus demselben Becher getrunken oder in derselben Kammet die Beschwerden eines beißen Sommertages verschlasen. Heinse, den Mensch, überbot noch um Bieles Heinse, den Autor. Im Durchschnitte gingen wohl in jeder Mera der Literatur und Kunst erfreulichere Resultate daraus hervor, ihre Matadore in Büchern und Bildewerken anzustaunen, als in Häusern und aus Spaziergängen.

Mur allzuhänfig festen pur gelehrte Bekanntichaften mich ichen in tobtliche Berlegenheit ober verurfachten mir bittere Langweile; aber fo oft ich einen wahren Menschen antraf, sproften Blumen reiner Lebenswonne mir selber zwischen dem burren heibekraute winterlicher Steppen.

Die Gafte ber Wirthstafel waren bis auf einige Trinkluftige, die an ben Rarten, womit fle anfanglich fpielten , gulest ihre Sabatepfeifen angundeten , fcon von bannen gezogen, und ich hatte bas Dacht-Defto beffer! Ich konnte nun ben Betrachjungen über bie neue Befanntichoft; wooned manches Liebermathilb aus ben poetifchen Eraumen meis ner Schutfahre neues Reben befam , um fo freber und ungeftorter nachbangen. Mit fchwarmerifdem Ent: guden verschlang ich damale Sein ich Auffage in Bielande Mertur und Jatobie 300. Ihm. war ich , nachft Meinbard , allein ben Gifte fcul-Dig, womit ich nun Staltenifch lernte, um bie bon ibm fo boch gefeverten Beroen, Saffo, Arioft und Detrarfa recht bald in der Urfprache gu lefth. Das glanzend folorirte Gemalde vom Leben und Egis ben bes großen Sorquato Saffo feste meine Gin

bildungefraft bermagen in Gluth, baf ich, trop ber Gefahr, im Ertanpungefall, burch meinen gramliden und pietiftifden Orbil von Stubenpraceptor befür ju breptägiger Gefangenschaft verurtheilt ju mets ben, eines Abende nach ber Betftunde, mich noch in den Garten flahl, um unter den hohen Ruftern des Poetenganges mit den breb iconen Leenoren Gefprache zu halten und in ben parabiefischen Ge= filden um Sorrento zu phantafiren. Auch Raphael den Maler machte mir in biefer Lebensperiode, wo ich nur noch von Raphael bem Erzengel tates cheffren und predigen gebort batte, Seinfe guerft bekannt und wichtig, burch feine Berglieberung ber Schonheiten eines Sauptgemaldes von dem gottlichen Meifter in der Duffeldorfer Gallerie. Bwifchen dies fem Runftwert und mir, nach gehnjähriger Sehnfucht, nun plöglich, ale hatten alle Bauberruthen des Morgenlandes in gleichem Tempo den gleichen Fled getroffen, nur noch bie furge Beitfpanne weniger Dachtftunden, welche noch bagu, mas fein achter Bogling Epiture unbeachtet laffen darf, dem fanfteften Schlummer auf dem ichon belobten inbaritifchen Lager angehören follten! Dem Ramen Raphael - schmiegen die Begriffe von Groß, Erhaben, Schön und Bahr sich eben so natürlich an, wie dem Namen Rlopstod. Mein ganzes Befen ward von heiligen Schauern schon bey dem bloffen Gedanten ergriffen: Morgen wirst du ein Bild von Rasphael sehen!

Am folgenden Tage trat Seinfe fury nach Sonnenaufgang icon vor mein Bette, mit ber Botichaft, baf er bem Galleriebireftor ins Amt greifen und feinen Dlag beb mir als Cicerone vertreten molle. Giner geahnten Bitte freundlich auvortommen, ift ein Sauptcharafterzug ber Sumanitat. Diefe mir bodwillkommene Dienstleiftung, wozu Sein fe von fregen Studen fich antrug, war gerade bas, warum ich Abende guvor nur aus Diefretion die Bitte nicht wagen mochte. Er feste mit naiver Unfpruchlofig= feit bingu : " Wenn Gleim und Jatobi anders darin Recht haben, daß in Rom und Rloren & vielleicht mitunter ein befruchtendes Blumenftaubchen von Runftkenneren mir anflog, fo wird es Ihnen wenigstene in Diefem Betrachte nicht unlieb febn, Die Rapitalftude unferer Schapfammer mit mir. Der folder Augenweide nun und nimmermehr überdruffig .

werden kann, recht nach herzenswunsch zu durchsmuffern. Nur das muß ich mir ausbedingen, Ihnen den Genuß des Besten, was wir bestigen, pour la bonne bouche auffparen zu durfen." hier kam der Englander mie in den Sinn, der, nach einem dreysjährigen Aufenthalte zu Rom, seiner warmen Runstsschwärmeren ungeachtet, Raphaels Berklärung nur erst wenige Tage vor seiner Abreise sehen wollte, um den Eindruck, welchen er sich so von diesem ershabenen Meisterwerte verhieß, so tief und ungesschwächt als möglich mit in die Helmath zu bringen.

In Rudficht meiner befolgte Beinfe, abgefehm vom Unterschiede ber Beitraume, völlig die nämliche Methode mit Raphaels Johannes in der Bufte, den er in den Befchreibungen einiger Ger malde der Duffeldorfer Gallerie, welche Wielands olympischer Bote vor etwa zehn Jahren und brachte, eben so treu und lebendig mit Buchstaben topirte, wie der geschickteste Kunfter mit Farben. Aus diesen trefflichen Charafteristien schwebte noch manche wahrhaft poetische Götterphrase mir im Gebächtniß, und gewiß horte mein Begleiter die lebhaft ausgesprochenen und am rechten Ort angebrachten Rez

amitaga sak saya Milistilla. Er lid name make Mare sugar salt lief maniglant has Smite der mir be Bitmublie ber ferifete Smilletonter Serienier, Sonr ter der ante alientalise Section in Mile war. Me mist Deite mantainante Minne mi St. unter be aufflieben Benefen um Berfe ber Mich. Indiana unter Ini Siminum eine al De die annen Upmeite zu jede befür er the feet spiritured for these spiritures weige water willer, week was minus Silver t gran mit sterijeit untegenben, bei fein spiller Ditte um altermeiglige aber bie mirigt, In such de this professor and American States with the life are all the nide annually wie. Im wie abetimme Godming nicht is Daufferte unfin Silben be Junier nicht, nit Mar Side de Gelleghit. Jeden "mit fenft Sendentgen ber Migmeitunt. Frimm ben bet Siebe Delermen in much zum Diese biene.

Jude dilk art an Indian: "An sam de ar " ar din Island, and felt fo sametym-allym-Batagan arf ain Saglatari. illes ift Sarmonie an Diefem Gemalbe! erflang es mar laut in meinem Innern, boch der Gefammt inbrud des Gangen erwarmte mich in ben erften Nomenten bes Unschauens bey weitem weniger als ranche der großen Rompositionen vom gewaltigen Bubens. Aber je langer mein Muge barauf rubte, : mehr neue Schonheiten gingen ihm auf. rerbent, ben uewerwandtem Sinftagren, am Rachts immel aus zwanzig Sternen zulebt bundert Sterne. Jalo fogen meine Blide mit glubender Liebe fich in, und nur mit Schmerz riffen fie von dem erbaenen Bunderbilde fich wieder los. In der Zhat atte fein Gemalbe ber Gallerie mich fo lange won d bingebannt, wie diefe Simmelsgefialt in der Binobe, in welcher, wie im Zorfo bes Beefules, traft in Rube, nicht Abspannung in Tragbeit vorerefcht. Dafür aber ift mir auch eine Ropie bavon i ber Seele geblieben, treu und flar, wie bes Mones Bild auf ruhigem Bafferfpiegel, indeg die Erinnes ung mir fcbon jeto Schaltens berühmte Lampenmafranen und Dennere mifroetopifche Rungelgedeter mit verdammernbem Rolorit und in fcmaninden Umriffen zeigt.

Eigentlich mufte biefer Isfannes in einer befoubern fleinen Rotunde, mit von oben einfallender Erlendstung, anfgestellt werden: denn er duldet nichts neben fich.

In teinem feiner Merte foll Raphael einen pohern Grab ber Bollendung im Rolorit erreicht haben, als in diefem. Wäre bas völlig aufer Bweifel, fo burfte Duffelborf zu bes Meisterwerts Besthe sich zwiefach Glud munfchen.

Als Raphaels feurigster und beredtester Apoftel, weidete sich Heinse mit sichtbarem Wehlgefallen an den unverholenen Ausbrüchen meines Enthusiasmus, und sprach, indem er mir fraftig die Dande drückte: "Aur Geduld! Bietleicht kann es auch Ihnen dereinst noch so gut werden, vor der Ghule von Athen, oder der Transsiguration, eben so fromm einen Rosenkranz abzuthun, wie vor diesem Johannes. Das wurde mich herzlich frenen, und wir müßten uns dann auf jede Weise noch einemal sprechen." Ehe wir die Gallerie verließen, schrieb mein trefflicher Begleiter zum Gedächtnist dieses unvergestlichen Vormittags mir solgende Zeiten in die Schreibtafel: "Den Mann zu täuschen und Bu entguden, der die vollfommene Datur tennt, ift unftreitig die bochfte Runft."

Mir erflang Pindars herrlicher Chor:

Έπαμεροι τι δε τις; τι δ'ουτις; Σκιας όναρ ἀνθοωπος. 'Αλλ' όταν τεχνα Διοςδοτος ἔλθη, Λαμπρον φεγγος επεστιν ἀνδρων, Και μειλιχος ἀιων.

Πινδας. Πυθ. Η΄.

Rinder von heute find wir. Was ift jemand? Was niemand?

Der Traum eines Schaffens find Menfchen. Doch wenn bie Runft,

Die Gott gegeben, erfcheint, Dann wird bem Menschen leuchtender Glang, Und frohliches Leben.

Nachmittags machten wir einen Spaziergang, beffen Biel bas einzige Trappiftenklofter war, welsches Deutschland von dieser barbarischen Regel aufzuweisen hat. Wir wurden keines der armen, dem tollften Fanatismus geopferten Selbstpeiniger ansichtig, von denen die meisten gewiß mehr als einmal Schriften II.

das Andenten des vermonchten Beltlings Rance fcon mit Flüchen beluben, trugen auch darnach eben tein lebhaftes Berlangen, fondern begnügten uns damit, einen melancholifchen Blid auf ihre felbftgez grabenen und immer offenen Grufthoflen du werfen.

Der von diesem Nachtstüde vollig untrennbaren ernsten Stimmung seste mein genuß = und lebensfrother Gefährte dadurch schleunig ein Biel, daß er anfing über die verzweiselten Gesichter zu kommentiren, welche, ben solcher Schanzgräberen, Alcibiades und Aristipp höchstwahrscheinlich wurden geschnitten haben. Er meinte sogar, daß man weit besser daben wegkomme, einer Aspasia die Kissen des Rubebettes in Ordnung zu rücken, als auf solche lugubre Manier für sein letztes Unterkommen Sand an den Spatten zu legen.

Mahrend diefer Promenade war auch von den aus bem Satyrifon Petrons überfesten Begebenbeiten des Entolp die Rede. Deinfe theilte mir die Entstehungsgeschichte des berüchtigten Bud soffens berfig mit, und aus diefer kann der sonnenklare Beweis geführt werden, daß die ärgerlichen Randgloffen, als das Manuscript ihm schon aus den Sanden gefpielt war, von einer unbefugten Feber erft nachs getragen wurden. Auch gegen Gleim hat er fich hierüber vollfommen befriedigend erklärt, und es wird feinem künftigen Biographen wenig oder gar keine Mühe koften, diesen Rostfleden von der glänzenden Müftung des wadern Streiters wegzupoliren. Auch in den Gedichten im Geschmad des Grecourt, wovon Meusels Gelehrtenlexison ihn als muthsmaßlichen Mitverfasser nennt, rührt eben so wenig auch nur eine Beile von ihm her, als in Boltais res Wücelle.

Noch war es ganz Seinfes Wert, daß der an töftlicher Ausbeute fcon fo reiche Sag noch durch ein Gaftmahl gefront wurde, welches durch des edlen Wirthes Urbanität und Atticismus in Manieren und Rede, und befonders durch das daben fräftig vorwaltende Herrscherspftem des Geiftes über die Materie, mit Fug und Recht für ein achtplatonisches gelten konnte.

Seinfe pflegt, wie nach und nach aus mehres ren Bugen deutlich hervorging, fo oft er Freunden und Befannten irgend eine Scene der Ueberraschung oder bes Bergnugens bereitet, fast niemals den Bor-



bang mit raufdender Mufit aufzuziehen. Ohne fich alfo darüber berauszulaffen, wohin die Schritte gerichtet ober an welchem Tifche wir der Abendmahl= geit frob werden follten, ging er, bicht vor die Stadt, mit mir in einen reigenden Garten ein. "Rouffeaus Elpfium ben Clarens!" rief ich aus, nachbem wir einen Theil der wirflich fconen Unlagen burchfdritten batten. "Dur eine blubende Dichterphantafie tonnte die Partien fo idealifch anordnen und fo harmonift verbinden!" "Gie find auf der mabren Grur," verfeste mein Begleiter, "ber Mann, welcher hier fein Befen fo fcon und ordentlich treibt, ift in der That ein fehr großer Dichter, ungeachtet er fich gar nicht mit Berfemas Bir find in Dempelfort. chen abaibt. Befiger ichrieb den Woldemar. Rest millen Sie fürs erfte genug, und nun wollen wir feben, wo der Freund fic verstedt bat!" Raum maren diefe Borte gesprochen, ale ein Mann von hoher und edler Ge= ftalt und entgegentam, auf beffen heitrer und offener Stirn der Stolz der Tugend in feiner edelften Burbe thronte. Es war Jafobi der Beltweife, oder auch Jakobi der Dichter, wie man will: benn feine Domanen liegen halb in poetischen und halb in philosophischen Provinzen. Nur ein Zef en oder Hührer könnte den Dichtertitel ihm darum abzuftreiten wagen, weil er kein Sylbenzähler war oder sich niemals auf der Fährte des Reims außer Athem tummelte. Hoher poetischer Genius weht im Allwill und im Woldemar. Jakobis Geistesverwandtschaft mit Göthe, sobald man sich nämlich diesen Prozteus hier bloß als den Darsteller Werthers denkt, leuchtet sonnenhell daraus hervor. Doch wozu wiezderholen, was dem untersten der ästhetischen Schönsfärber in umsern kritischen Trug und Schutzisstuzten, ohne fremdes Hindeuten, eben so wenig verborzen blieb, als dem berlinischen Philosophen für die Welt oder dem hallischen Apologeten des Sokrates.

Schon durch seine bloße Personlichkeit muß 3a=
fobi dem ausgemachtesten Fremdling in Deutsch=
lands Literatur und Sprache, der im Zuskulum von
Pempelfort als Gastfreund aufgenommen wird,
noch vor dem Niedersigen das Herz abgewinnen.
Man kann Jakobis Gesichtsbildung mit eben dem
Mecht als eine Seltenheit in der Physiognomik aus=
zeichnen, womit er seinen Woldemar eine Selten=
heit in der Naturgeschichte nennt.

Mur allauhänfig festen pur gelehrte Bekanntichaften mich ichen in tobtliche Berlegenheit ober verurfachten mir bittere Langweile; aber fo oft ich einen wahren Menichen antraf, fproften Blumen reiner Lebenswonne mir felber gwifchen bem burren Beibe: traute winterlicher Steppen.

Die Gafte ber Wirthstafel maren bis auf einige Trintluftige, bie an ben Rarten, womit fle anfanglich fpielten, gulest ibre Sabatepfeifen angundeten, fcon von bannen gezogen, und ich hatte bas Dacht-Defto beffer! 3ch tonnte nun ben Betrade tungen über die neue Befanntichaft; woburch manches Lieblinasbild aus ben poetifchen Erdumen meis ten bekam, um fo frever und ner Schutjabre neues Reo. Mehtoarmerifchem Ent: ungeftörter nachbängen. Mit im tiffe 6 Auffage in guden verfchlang ich bamale Sein benmis. Bielands Mertur und Jatobis Itame fchulwar ich, nachft Meinbard, allein den Gift big, womit ich nun Italienisch lernte, um bi ibm fo boch gefeberten Beroen, Saffo, Ar und Petrarta recht bald in der Urfprache gu lemei: Das glanzend tolorirte Gemalde vom Leben und g den des großen Vorquato Saffo feste meine Gin

bilbungefraft bermafen in Gluth, baf ich, trop ber Gefahr, im Ertappungefall, burch meinen gramliden und pietiftifden Orbil von Stubenpraceptor defür ju breptägiger Befangenschaft verurtheilt ju mets ben, eines Abends nach ber Betftunde, mich noch in den Garten fiahl, um unter den hohen Muftern des Poetenganges mit den bret iconen Leonoren Gefprache ju halten und in den parabiefischen Ge= filden um Sorrento zu phantafiren. Much Raphael den Maler machte mir in biefer Lebensperiode, wo ich nur noch von Raphael bem Erzengel fatechefiren und predigen gebort hatte, Seinfe guerft befannt und wichtig, burch feine Berglieberung ber Schonheiten eines Sauptgemalbes von dem gottlichen Meifter in der Duffeldorfer Gallerie. Bwifchen dies fem Runftwert und mir, nach gehnjähriger Sehnfucht, nun plöglich, als hatten alle Bauberruthen des Morgenlandes in gleichem Tempo ben gleichen Fleck getroffen, nur noch bie furge Beitfpanne weniger Machtftunden, welche noch bagu, mas fein achter Bogling Epiture unbeachtet laffen barf, bem fanfteften Schlummer auf bem ichon belobten fpbaritifchen Lager angehören follten! Dem Ramen Raphael - schmiegen die Begriffe von Groß, Erhaben, Schön und Bahr sich eben so natürlich an, wie dem Namen Rlopstod. Mein ganzes Befen ward von heiligen Schauern schon bey dem bloffen Gedanten ergriffen: Morgen wirst du ein Bild von Rasphael feben!

Am folgenden Zage trat Seinfe furz nach Sonnenaufgang fcon vor mein Bette, mit der Botfchaft, baf er bem Galleriebireftor ins Mmt greifen und feinen Dlat beb mir als Cicerone vertreten molle. Giner geahnten Bitte freundlich zuvorkommen, ift ein Sauptcharafterzug ber Sumanitat. Diefe mit bodwilltommene Dienstleiftung, wozu Seinfe von freven Studen fich antrug, mar gerade bas, marum ich Abends guvor nur aus Diefretion die Bitte nicht wagen mochte. Er feste mit naiver Unfpruchlofig= feit bingu : " Wenn Gleim und Jatobi anders barin Recht haben, daß in Rom und Floreng vielleicht mitunter ein befruchtendes Blumenflaubchen von Runftenneren mir anflog, fo wird es Ihnen wenigstens in diefem Betrachte nicht unlieb febn, die Rapitalftude unferer Schaptammer mit mir, der folder Augenweide nun und nimmermehr überdruffig . werden kann, recht nach herzenswunsch zu durchmustern. Nur das muß ich mir ausbedingen, Ihneu
den Genuß des Besten, was wir bestigen, pour la
bonne bouche aufsparen zu dürsen." hier kam der Engländer mie in den Sinn, der, nach einem dreys
jährigen Aufenthalte zu Rom, seiner warmen Runstsschwärmeren ungeachtet, Raphaels Berklärung
nur erst wenige Tage vor seiner Abreise sehen wollte,
um den Eindruck, welchen er sich so von diesem ers
habenen Meisterwerte verhieß, so tief und unges
schwächt als möglich mit in die Heimath zu bringen.

In Mudficht meiner befolgte Beinfe, abgefehn vom Unterschiede der Beitraume, völlig die nämliche Methode mit Raphaels Johannes in der Bufte, den er in den Befchreibungen einiger Germalde der Duffeldorfer Gallerie, welche Wielands olympischer Bote vor etwa zehn Jahren und brachte, eben so treu und lebendig mit Buchstanden ben topirte, wie der geschickteste Kunftler mit Farben. Aus diesen trefflichen Charafteristiften schwebte noch manche wahrhaft poetische Götterphrase mir im Gesdächtniß, und gewiß hörte mein Begleiter die lebhaft ausgesprochenen und am rechten Ort angebrachten Re-

niniteenen mit einigen Beblechten. Er blich feinem meifen Plane getren und lief wenigftens berb Etunden lang mid bat Bebentenbfte ber berufmten Gemalbefamming burchmachen, bevor von ifren awen alanzenbiten Bierben bie Rebe war. 3d meint Guibes bimmelanidmebende Redoune und Ra: phaels gattlichen Jangling am Bache ber Buft. Der Ginbend welchen biefe Schöpfungen einer ant Bott felbst gebornen Phantafie in jedes dafür em pfangliche Gemuth mit übernaturlicher Rraft nothwendig posacu muffen, wurde von meinem Fribert le acuial und binreifend wiedergegeben, daß feint andere Reber, am allerwenigsten aber bie meinige, fid wohl fo leicht wieder an einen abuliden Berind wagen wirb. Rur eins will ich nicht unerwährt laffen. Rach einer allbefannten Erfahrung wirft in Manbaels meiften Bilbern ber Banber nicht, wit beftige Schlage der Eleftrigitat, fondern, wie fanfte Berüheungen des Magnetismus. Siervon fann der Mteften Erfahrung auch bie neuefte jum Belege bienen.

Seinfe ftellte mich mit ben Borten: " Aun beten Sie an!" vor den Johannes, und feste fich bierauf jum enbigen Beobachten auf eine Fenflerbant.

Alles ift Sarmonie an Diefem Gemalde! erflang es gwar laut in meinem Innern . boch der Gefammt einbrud bes Gangen ermarmte mich in ben erften Momenten des Unschauens bey weitem weniger als manche der großen Rompositionen vom gewaltigen Rubens. Aber je langer mein Muge barouf rubte, je mehr neue Schonbeiten gingen ihm auf. So werben, ben unverwandtem Sinftarren, am Rachthimmel aus zwanzig Sternen zulest bundert Sterne. Bald fogen meine Blide mit glubender Liebe fich ein, und nur mit Schmerg riffen fie von bem erbabenen Bunberbilbe fich wieder los. In ber Ebat bette fein Gemalde ber Gallerie mich fo lange wen Ab bingebannt, wie biefe Simmelsgestalt in det Einobe, in welcher, wie im Torfo des Berfules, Rraft in Rube, nicht Abfpannung in Tragbeit vorberricht. Dafür aber ift mir auch eine Ropie bavon in ber Seele geblieben, treu und flar, wie bes Dom bes Bild auf ruhigem Bafferfpiegel, indes die Erinnes tung mir fcon jeso Schaltens berühmte Lampenfungfeanen und Denners mitrostopifche Rungelge-Achter mit verdammernbem Rolorit und in fcmanfenden Umriffen zeigt.

Gigentlich mußte diefer Johannes in einer befonbern fleinen Rotunde, mit von oben einfallender Erlenchtung, aufgestellt werden: denn er duldet nichts neben sich.

In teinem feiner Werte foll Raphael einen bobern Grad der Bollendung im Rolorit erreicht haben, als in diefem. Wäre das völlig außer Bweifel, fo durfte Duffeldorf zu des Meisterwerts Befite fich zwiefach Glud munfchen.

Mle Raphaels feurigfter und beredtefter Apoftel, weidete fich Seinfe mit fichtbarem Boblgefallen an ben unverholenen Musbrachen meines Entouffasmus, und fprach, indem er mir fraftig bie Bande brudte : " Dur Gebuld! Bielleicht fann es auch Ihnen bereinst noch fo gut werben, por ber Schule von Athen, ober ber Transfiguration, eben fo fromm einen Rofentrang abguthun, wie vor die-Das wurde mich berglich frenen, fem Johannes. und wir mußten une bann auf jebe Beife noch eine mal fprechen." Che wir Die Gallerie verliefen, fchrieb mein trefflicher Begleiter gum Gebachtnif Diefes unvergeflichen Bermittags mir folgende Beilen in die Schreibtafel: "Den Mann zu täuschen und

Bu entguden, der die vollfommene Ratur tennt, ift unstreitig die bochfte Runft."

Mir erflang Pindars herrlicher Chor:

Έπαμεροι τι δε τις; τι δ'ουτις;
Σχιας όναρ άνθρωπος. 'Αλλ' όταν τεχνα
Διοςδοτος έλθη,
Λαμπρον φεγγος επεστιν άνδρων,
Και μειλιχος άιων.

Πινδαφ. Πυθ. Η΄.

Rinder von heute sind wir. Was ift jemand? Was niemand?

Der Traum eines Schattens find Menfchen. Doch wenn bie Runft,

Die Gott gegeben, erscheint, Dann wird bem Menschen leuchtender Glang, Und frohliches Leben.

Nachmittags machten wir einen Spaziergang,, beffen Biel bas einzige Trappiftenklofter war, welsches Deutschland von dieser barbarischen Regel aufsauweisen hat. Wir wurden keines der armen, dem tollften Fanatismus geopferten Selbstpeiniger ansichtig, von denen die meisten gewiß mehr als einmal Schriften II.

das Andenten des vermonchten Weltlings Rance fcon mit Fluchen beluden, trugen auch darnach eben tein lebhaftes Berlangen, fondern begnügten uns damit, einen melancholifchen Blid auf ihre felbftgegrabenen und immer offenen Grufthohlen zu werfen.

Der von diesem Nachtstüde vollig untrennbaren ernsten Stimmung seste mein genuß = und lebensfroter Gefährte dadurch schleunig ein Biel, daß er anfing über die verzweiselten Gesichter zu kommentiren, welche, ben solcher Schanzgräberen, Alcibiades und Aristipp höchstwahrscheinlich wurden geschnitten haben. Er meinte sogar, daß man weit besser daben wegkomme, einer Aspasia die Kissen des Ruhebettes in Ordnung zu ruden, als auf solche lugubre Manier für sein letztes Unterkommen Sand an den Spaten zu legen.

Bahrend diefer Promenade war auch von den aus dem Satyrifon Petrons überfesten Begebenbeiten des Enfolp die Rede. Beinfe theilte mir die Entstehungsgeschichte des berüchtigten Bud soffens bergig mit, und aus diefer kann der sonnenklare Beweis geführt werden, daß die ärgerlichen Randgloffen, als das Manuscript ihm schon aus den Banden gefpielt war, von einer unbefugten Feder erst nach: getragen wurden. Auch gegen Gleim hat er sich hierübre vollfommen befriedigend erklärt, und es wird seinem künftigen Biographen wenig oder gar keine Mühe kosten, diesen Rostskeden von der glänzenden Rüstung des wackern Streiters wegzupoliren. Auch in den Gedichten im Geschmad des Grecourt, wovon Meusels Gelehrtenlerison ihn als muthemasslichen Mitverfasser nennt, rührt eben so wenig auch nur eine Zeile von ihm her, als in Boltai= res Pücelle.

Noch war es ganz Seinses Bert, daß der an töftlicher Ausbeute schon so reiche Zag noch durch ein Gastmahl gefront wurde, welches durch des edlen Birthes Urbanität und Atticismus in Manieren und Mede, und besonders durch das dabey fräftig vorwaltende Herrscherspstem des Geistes über die Masterie, mit Jug und Recht für ein achtplatonisches gelten konnte.

Seinfe pflegt, wie nach und nach aus mehrer ren Bugen beutlich hervorging, fo oft er Freunden und Befannten irgend eine Scene der Ueberraschung oder des Bergnugens bereitet, fast niemals den Bor-

57 HOUSE

hang mit raufchender Musit aufzuziehen. Ohne fich alfo barüber herauszulaffen, wohin die Schritte gerichtet ober an welchem Tifche wir der Abendmahl= geit frob werden follten, ging er, bicht vor die Stadt, mit mir in einen reigenden Garten ein. "Rouffeaus Glyfium bey Clarens!" rief id, aus, nachbem wir einen Theil ber wirflich ichonen Unlas gen burchichritten hatten. "Dur eine blubende Dichterphantaffe konnte bie Partien fo idealifch anordnen und fo harmonift verbinden!" " Gie find auf der mabren Spur," verfette mein Begleiter, "ber Mann, welcher bier fein Befen fo fcon und ordentlich treibt, ift in der That ein febr großer Dichter, ungeachtet er fich gar nicht mit Berfemas Wir find in Pempelfort. chen abgibt. Befiger ichrieb den Woldemar. Jest miffen Sie fürs erfte genug, und nun wollen wir feben, wo der Freund fich verftedt hat!" Raum maren diefe Borte gesprochen, ale ein Mann von hoher und edler Ge= stalt und entgegentam, auf deffen beitrer und offener Stirn der Stolz der Zugend in feiner edelften Burbe thronte. Es war Jafobi ber Beltweife, ober auch Jatobi der Dichter, wie man will: benn

feine Domanen liegen halb in poetischen und halb in philosophischen Provinzen. Nur ein Zesen oder Hübener könnte den Dichtertitel ihm darum abzuftreiten wagen, weil er kein Sylbenzähler war oder sich niemals auf der Fährte des Reims außer Athem tummelte. Hoher poetischer Genius weht im Allwill und im Woldemar. Jakobis Geistesverwandtschaft mit Göthe, sobald man sich nämlich diesen Proteus hier bloß als den Darsteller Werthers denkt, leuchtet sonnenhell daraus hervor. Doch wozu wiesberholen, was dem untersten der ästhetischen Schönsfärber in unsern kritischen Trus und Schusinstitusten, ohne fremdes Hindeuten, eben so wenig verborz gen blieb, als dem berlinischen Philosophen für die Welt oder dem hallischen Apologeten des Sokrates.

Schon durch seine blose Personlichkeit muß 3a = Fobi dem ausgemachtesten Fremdling in Deutschalde lands Literatur und Sprache, der im Zuskulum von Pempelfort als Gastfreund aufgenommen wird, noch vor dem Niedersigen das herz abgewinnen. Man kann Jakobis Gesichtsbildung mit eben dem Recht als eine Seltenheit in der Physiognomik auszeichnen, womit er seinen Woldemar eine Seltenzheit in der Naturgeschichte nennt.

Burben folde vorglangende Phyfiognomien auch ftets von Seelen belebt, weder an Abel noch Unmuth ihnen untergeordnet, bann hatte man bes großen Sallers befannten Bere:

In einem schönen Leib wohnt eine fcone Seele,

schwertich in Stammbuchern durch hämische Randnosten jemals entweißt angetroffen, und Lichtenberg ware gewiß einer der erften gewesen, des guten Lasuaters Triumph durch unverwellliche Kranze zu verherrlichen.

Rüftig wandelt Jatobi, mit der Stärte bes pythischen Gottes, den Weg zur Unsterblichkeit, und voll goldener Pfeile rasselt ihm der Röcher. Dent' ich mir ihn um zehn Olympiaden älter, so fiellt er ein treffendes Urbild von Wielands Alfonso dar, in dem schonen Augenblide, wo der herrliche Greis Huon und Amanda, gerettet vom schauderhaftesten Abgrunde der Verzweislung, an Vaterhänden in sein entzüdendes Eden einführt.

Ginft rann burch Pempelfort's traute Schatten auch die Aganippe, woraus Jafobis Bruber Georg, ber von ben Grazien jede Miene belauscht hat, sich zu ben gehaltvollsten und gelungensten feisner Lieber begeisterte. hier wurde der Lobgefang auf die Rose gedichtet. Mürdiger hat, nach meinem Gefühl, die Sprache der Musen, von Anakreon bis auf Gleim, noch in keinem Zeitalter und in keiner Zunge diese Götterblume gepriesen. Möge dasur dem lieblichen Sanger in ihre heitre Farbe sich alles kleiden, was, fern und nahe, bis zum Rande des Lebens ihn umgibt, und selber noch eins ihrer Wlättchen, als glückliche Worbedeutung, in den schwarzen Kahn fallen, der ihn über den Styr führt!

· · 

II.

Eintritt in Die Schweis.

1787.

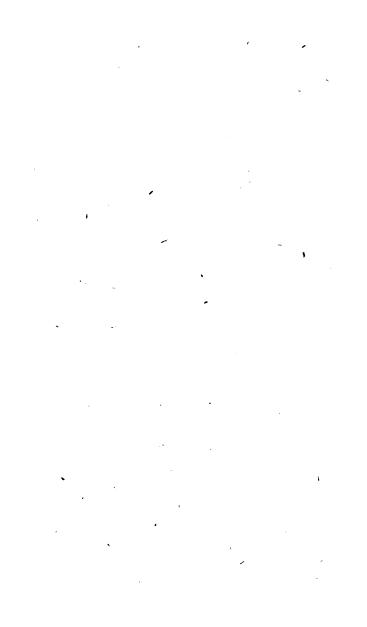

Beiliges Band, bich gruft' ich aus überwallenber Fulle Meines ichwellenben Bergens! Wie ward mir auf beinen Gebirgen,

Wie in beinen Thlalern fo wohl! Ach, werd' ich bich nimmer

Wiedersehn? Richt mehr in beinen Seen mich baden? Gotthard, seh' ich nimmer bich wieder? Dein felfiger Rücken

Trieft von hundert Stromen, die beiner Scheitel ent-

Auf dir hauset Entseten und Graun in Wolfen gehüllet: Deine Pfade besucht der bleiche flarrende Schwindel ! g. g. Graf ju Stollberg.

Ein frifder Nordwind begünstigte die Ueberfahrt von Lindau nach Rorfchach, wo man ungefähr bes Bodenfees größte Breite berechnen fann. Rorfchachs weithingebehnte Leinwandbleichen gewähren bem Fremben ein Gemalde des Wohlftanbes und der Gewerbfamteit, das um fo erfreulicher und beitrer hervorscheinen muß, da den blühenden Ort ein geiftlicher Arummstab regiert, und alfo, zu seinem Seil, das alte Sprichwort völlig zu Schanden macht, in welchem des Arummstocks Regiment als der Faulheit Glement verlästert wird.

Der Ehurgau, wovon ich einen beträchtlichen Theil durchzog, beift nun in meiner Privatgeographie der Thurgarten: denn ale ein blugender und fruchtichwangerer Garten fundigt fich biefer gefegnete Landstrich dem erften Ueberblid des Reifenden an. Gine fo ftrenge Benutung des Bodens durch Pflugichar, Rgeft und Spaten, ben ber ergiebigften Reichthumsfulle ber Matur, fand ich bisber nur im Burtembergischen und in der Pfalz am Rhein. Die Wohnhäufer fteben vereinzelt in den lachenden Umgebungen ihrer Garten und Felder, gleich den Bauerautern der fruchtbaren Marichae= genden Bolfteine. Modite body Rtopftod auf bem Rirchhofe zu Romm ishorn, als bem Stande orte, wo ber Blid bas Bafferbeden bes Abeinfrome am herrschenoften umfaßt, unter wolfenlofem Frühlingehimmel ein ähnliches Naturfest gefevert

paben, wie auf der waldigen Salbinfel am Baffersbeden ber Limmat! gewiß wurde bann auch den Bodenfee die Glorie verklären, welche feit jenem bevelichen: Schon ift, Mutter Natur! um den Burcherfee so hellglänzend aufging, daß die sernen Ruften des Nordmeers davon angestrahlt wurden.

Das verobete Ronffang bielt mich nur feiner lefchichtlichen Merkwürdigkeit wegen einige Stun= ben feft. Es ift mir unmöglich in einer Stadt nein Saupt froblich niederzulegen, wo in allen Straffen Gras machet, und wo die Bahl der Monche, Priefter und Bettler, die Bahl der Fabrifanten, Runftler und Sandwerfer aberfteigt. Die fleine Rolonie von ausgewanderten Genfern, die fich vor Rurkem in Ronft an anfledelte, wird bochft mabrdeinlich des Wobels brutaler Fanatismus, Der Diefe Reber mit beiligem Schauer verabicheut, bald wieber von dannen treiben. Wirklich tam es amifchen Ronftanger = Lagaronis und Genfer = Uhrmachergefel= len fcon zu mehrern blutigen Scharmugeln. allen Seiten fürmen Beeintrachtigungen und Redereben jeder Art auf die Republifaner ein. Sest fich bisweiten and ein Mietheberr über ben Religionsunterfchied weg, und sucht sich den neuen Sausgenoffen durch Artigfeit ober Kriecheren gefällig zu machen, so geschieht folches bloß aus feiler und niedriger Sabsucht, und der Dämon der Intoleranz wird bey der nächsten Gelegenheit dafür hinter dem Muden doppelt entschädigt.

Gin fcmugiger und abgerigner Lungerer, ber fich als ben Oberften ber Lobnbedienten biefiger Stadt antundigte, erbot fich mit einer Grimaffe von De votion, die mir bas Blut in bas Geficht jagte, mich nach dem Plage gu führen, wo Johann Suf gur Ehre Gottes habe den Reuertod erleiden muffen. Dur er allein fonne den Fled, wo der Scheiterhaufen errichtet worden fen, gang genau bestimmen, den alle feine Rameraden immer entweder zu weit rechte . ober zu weit links liegen liegen. 3ch fchaffte mit ben gubringlichen Befellen auf ber Stelle baburd bom Salfe, daß ich mich für einen Abtommling jenes großen und weltberühmten Martin guther ausgab, von welchem, wie er wohl wiffen werde, der geopferte Wahrheitsheld Suf noch turg vor fde nem Tobe prophezente:

Rach hundert Jahren tommt ein Schwan Den man wirb muffen leben fan.

Das Lotal der Grauelscene foll wirflich noch auf ungefahr zwanzig Schritte zu bestimmen febn, und fcon feit vielen Jahren ben Zafeln ber Domberren Die fdmachafteften Schmintbohnen liefern.

Der Sauptertrag meines furgen Bermeilens in Ronftang mar bie Befanntschaft mit bem Profesfor Pigenberger, welchen Meiners in ben Schweizerbriefen mit aller feinem geraufchlofen Berbienfte gebubrenden Auszeichnung nennt. Diefer belldenkende und vorurtheilefrepe Mann bat gewiß auf dem fleinen Ader, beffen Bearbeitung bas Ge= fchid ibm anwies, ber Samentorner ichon in Menge geftreut, die nun auf größern Felbern bundertfältige Rrucht bringen. Still, aber ficher, wie ber Mond auf des Oceans Fluth und Chbe, wirft er auf das Denten und Sandeln der ihm ju Fugen figenden Schuler. Doch er barf feine gadel nicht leuchten laffen auf offnem Darfte, ober von den Dadern predigen, wie der Gott im Bufen es ihm gebietet. Bon Ronftang ging ich au Baffer nach

Schaffbaufen. Beil fdmarge Gewitterwollen

fich ausammengogen, und plogliche Binbftofe bie Mogen in Aufruhr brachten, legten die wetterfunbigen Schiffer beb Ermatingen an, mo ber patriarchalifche Johannes Tobler vormals, nicht als feiler und leichtfertiger Miethling, fondern als ein getreuer und frommer Ruecht im Weinberge Gottes arbeitete. Sier waren die Stunden feiner Muße der, freplich etwas hart gemalten, aber boch mit fraftigem Dinfel ausgeführten Rovie Der vier großen Bemalde Thomfons gewidmet. Bir lie-Ben und den willfommenen Rubepunft in einem rein= lichen und bequemen Wirthshaufe, beffen reizenbe Lage freundlich einlud, um fo lieber gefallen, ba ber aus Ronftang mitgenommene Mundvorrath burch allzureiche Wertheilung unter fogenannte blinbe Paffagiere fcon langft erschöpft war, und fliegen erft mit dem Aufdammern der Morgenrothe wieder vom Lande. Der See verengt fich bep Stein am Rhein gur Strömung.

Bald warfider andrechende Tag duntle Schlags schatten über den Saum ber glühenden Landschaft, und auf benden Ufern wiederholte sich das uralte Morgengemälde des ländlichen Schaffens und Wals

tens, turz nach Sonnenaufgang mit glanzenden von Minute zu Minute vortheilhafter beleuchteten Lokalfarben.

Nun lag der Boben fee hinter mir, und meine Phantafie war bemuht, von dem herrlichen Baubers fpiegel und von feiner noch herrlichern Umgebung ein dauerndes Bild abzufaffen. Der malerische Prosess gelang so ziemlich, ware mir aber ohne den vorsbergegangenen Anblid ber Oftsee ben Danisch = neuhof in Holftein unstreitig noch besser gelungen.

Ein See, den ein scharfes Auge bequem in feis ner weitesten Ausbehnung überschaut, bringt froh begeisterndes, aber flüchtiges Erstaunen hervor; das Element hingegen, bessen Unermestlichkeit Welttheile zusammenknupft, ergreift uns tiefer und ernster noch, als der Sternenhimmel, weit der Eindeuck des Selbste ständigen und des Mannigfaltigen auf immer davon ausgeschlossen bleibt.

Plutarch war mein Reifegefellschafter. Ich hatte den Band feiner Biographien mit mir genom= men, worin er Cafare thatenvolles Leben darftellt. Diefes war nahe vor Schaffhaufen geendigt, und bas Buch zugeschlagen. Ganz unwillführlich that ich ba den Schatten des einemerdigen Beifen von Spärenca die Frage: Warum haft du Griedenlands größtem Feldheren, dem lleberminder ben Lenftra, und den behden größten Männern des republikanischen Roms, den Siegern deh Jama und über Rumantia kein Speendenkmal errichtet? Die mageheure Klust versinsterter Jahrhunderte verschlang des großen Schattens Antwort.

In Schaffhaufen läft gewiß fein durchrisfender Raturfolictent hern Mm:
manns befanntes Rabinet unbefincht, wornder Undres in den Briefen aus der Schweis unach hannover sich am befriedigenoften ausgesprochen hat. Der ehrwürdigt Sammier wurde mit der zwostsommendften Gefälligfeit mein Andleger. Um wichtigsten sind unstreitig in diefem reichen Schabe die zahlreichen Belege zu Petrefaktenkunde oder der sogenannten Orpktologie im engern Sinne, die auf Geogenie und Erdfataftrophen überhaupt, und auf der Gebirgsarten Entstehungsperioden und Alter insbesondere ein eben so mannigsaltiges als auf: Klärendes Licht wirft.

Die Petrefatten find beilige Dentmaler der vul:

tanifirten ober neptunifirten Bormelt, und ohne fie tann unmöglich ein philosophisches Studium des mines ralogischen Theile der Naturgefchichte gedacht werden.

Bas herr Ummann als einen Stern ber erften Brofe mir fogleich vorwies , war ber fcone verfteinte Bele (Silurus glanis L.) auf Deninger : Stintichies fer, von welchem Unbrea, in ben ebengebachten Briefen aus ber Schweis nach Bannge ver, das befre Rupferbild beforgte. Der alte rubms wurdige Scheuch ger bielt bekanntlich biefes uns Schäbbare Detrefalt für ein in der Gundfluth ertrunfenes Rind, und ftellte dasfelbe mit frommer Buberficht', ale Beuge jener Totalüberschwemmung auf. wovon die buntle Sage burch bie altefte Urtunde des Menfchengeschlechtes unfern Beiten überliefert murbe. Miemand befpottle ben verzeihlichen Irrthum eines Mannes, beffen Rame mit Ehren in einer zierlichen Alpenpflange fortbluft! Erblidte ber verdienftvolle Bergrath Ries boch ebenfalls in einem bituminofen Mergelicbiefer, fatt Rifchotterpfoten, Menfchenbanbe, und felber bem großen Coot ift es ja mitunter begegnet, bichte Debel fur Infeln au balten (benn es gift feine Undersoneinfel); des leichtgläubigen Be=

den Spallers Gebicht über die Emigfeit, an 30: roaßers vierzehnhundertjährige Eppreffe, und an den Schimmel, beffen ganges Dafepn eine Stunde befchlieft!

Beb ber Anficht verschiedener Bultandprodulte fam ber Sanfichein mir in den Ginn, welchen Do: Iomien unferm Erdförper ansgestellt hat. Er berechnete nach ben hochft wunderbar wechfelnden Schichten von Lava, Ralf und Schiefer in einer hobbe ben Tivoli (von den Lohnbedienten Tem: pio di mondo genannt) fein Alter auf mehr als fünfzigtaufend Jahre.

Bu ben mertwurdigften Seltenheiten bes Dineralreiche, womit herr Ammann mich zuerft anichaulich befannt machte, gehört auch der bieglame Ganbflein von Billaricca in Brafilien. Das Cament feines flachsplittrigen Rorns ist taum bemerts bar. Nur erft feit wenigen Jahren ward er aufs neue berühmt, und gar nicht übel befanden sich baben die Naturalienhändler. Bie Gaffendi uns berichtet, wurde biefes lithologische Phanomen schon im siebenzehnten Jahrhundert durch Peirest in Europa bekannt.

Ein ftilles Dantopfer bracht' ich bebm Berlaffen iefes Seiligthums dem großen Geifte der Naturnd feinen ewigen Gefeben der Analogie, nach wels ben des Maulwurfs unscheinbarer Sals eben so gut ieben Birbellnochen gabt, wie der ungeheure Sals er abenteurlichen Giraffe, die mehr den luftigen Eraumgestalten der Phantasiewelt, als den festbestesenden Gliedern der Befenkette anzugehören scheint.

Georg Muller, dem ich den fpaten Gruß on feinem Bruder Johannes überbrachte, gehört, m ftillen Schatten feiner anspruchlofen Berborgenseit, gewiß zu den wenigen praktifchen Philosophen, die keinen Sprößling des menfchlichen Wiffens berühsen können, ohne zugleich ihn zu veredeln. Sein Tharakter ist Geradfinn, Wahrheit, Ginfalt und Liebe.

3ch begab mich hinaus, um den Rheinfall eine Danaidenarbeit fortfeten ju feben. Rlopft och agte mir unlängft: "Der Rheinfall will nur geferen und gehört, aber nicht gemalt und befungen eyn." Was ich in Samburg nur halb faste, egriff ich nun gang, auf ber Gallerie unter bem Schloffe von Laufen, flaunend und schaudernd im

großen Gebanten ber Schöpfung verloren, und betäubt von dem prachtigen Aufruhr des immerbonnernden Wogengewitters. Rur dem Bauberer, welcher im Stande mare, eine guge von Seba: fitan Bach durch Lettern borbar zu machen, tonnte bas Wunder gelingen, den Rheinfall gang befriedigend und gang wurdig burch bie Schreibfeder ober burch den Pinfel darzustellen. Unter den gablreichen Schilderern biefer majeftatifchen Ratarafte bat fich unftreitig Meiners am gewandteften aus der fchwierigen Aufgabe gezogen. Glüdlicher als irgend einer von den Borgangern, bat er diefe große Maturer: fcheinung individualifirt, und nicht nur, wenn ich fo fagen barf, ihren generifden, fonbern auch ihren fpezififchen Charafter icharf und fraftig bestimmt. Das barf, in folder Sinficht, fur achte Lobrede gelten. Muf die meiften, größtentheils im Dithyrambenton hingefprudelten Befchreibungen des Rheinfturges, haben die Falle des Mils ober Senegals, ja gum Theil auch fogar ein Ausbruch des Befuvs oder bas Erdbeben in Ralabrien, als Urbilder gerade die nämlichen Unfprüche.

Begeistert von der Musenquelle, Sprach ein Poet an dieser Stelle: Ihr Götter, welche Wasserbölle!

Weg mit ben Felfen! bacht' ein Rramer, Go hate, bom Burcher bis jum Bremer, Der hanbelemann hinfort bequemer.

Befäubt vom Wogenbonner fagte Ein Britte, welchem nichts behagte. Weil ihn ber Oppochonder plagte: Berbammter Larm! bieß ware jene Behntausendmal gepriesne Scene?

Mag eine Dichterschaar mit Staunen Ihr Lob in alle Welt posaumen, Und jedes Derz ihr flärker pochen: Ich seh' den Lensel Milchbrep kochen.

Doch der Gescheitste von den Bieren Rief bepm unendlichen Monssiren: Du herr der himmel und der Erden! Ach, ließest gnädig du Durch mich ein Wunder zu, So müßt' in diesem Ru Der Schammberg hier Champagner werden!

Schriften II.

In Eglisau walltest du, herrlicher Strom, ruhig unter meinem Fenster vorüber, und ich weihte bir von dem unverfälschten Trante, der deinen Ufern entquoll, eine freudige Libation!

Sier las ich solgende Wandschrift: "Empfänglichkeit und Behagen stehen in ewiger harmonic, und
Lebensgenuß wohnt sowohl im Wurme, der, zehnfach zerschnitten, in jedem Stude sich erganzt und
in zehn Einheiten abgesondertes Dasenn empfindet,
wie im herrn der Schöpfung, der, statt jener Reproduktionskraft, die zartern Sinne zu hütern seines
Wesens erhielt." In welchem Erdenwinkel der
Schreiber dieser sinnschweren Beilen mir früher oder
später auch ausstoßen mag, so wird er mein Freund
werden, das prophezente mir mein herz, welches in
Freundschaftsahnungen mich noch niemals betrog.

In Burich bereitete mir der edle Rathshert Fulli genufreiche Tage voll Sonnenschein und Frühlingswarme. Er ift einer der aufgeflättesten und für das Gesammtwohl am thätigsten mitwirkenden Manner helvetiens. Alls held in der Bater-landsgeschichte bedarf er meiner Lobsprüche nicht. Seine Freundschaft wurde für mich eine Quelle von

Glüdseligkeiten, beren Andenten teine Lethefluth aus meinem Gedächtniffe jemals wegfpulen wird. Win = telmann und Bonftetten wiffen es gang, in welchem Grade Füßli von jeher die liebenswürdige Runft verstand, "Freunden ein Freund zu seyn. Sein haus ward vom Erbauer der Feuermörsfer getauft. Die Bewohner erfchienen mir indepeben so friedsam und fanft, als der Name surchtbar und kriegerisch lautet.

So oft feine weltumgreifende Thangeit es nur irgend gestattete, gab mir Fu fli gang unfehlbar bas Fest einer Promenade, die er am Seegestade, wie an ben Ufern der Limmat und der Sibl, als leidenschaftlicher Naturfreund, immer so trefflich zu mablen wußte!

Füglie Arbeitezimmer fchmiedt Binfelmanns Bilbnif in Del. Es ward im Jahr 1763 zu Rom von der damale ein und zwanzigiährigen Angelita Raufmann mit dem feurigen Jugendenthufidemus tindlicher Freundschaft gemalt. Der Befiger burge für die feelenvollste Aehnlichteit, auch bedauert mie jedem unbefangnen Runftenner, daß Marons bochft unähnliche Ropie von unsern berühmten Lands-

manne, trob ibrer gefdmadlofen Welzverbramungen, die weniger an Italien als an Gronland erinnern, durch den Grabfichel eines Baufe vervielfaltigt, fich in die fammtlichen Rupferflichtabinette von Gutopa einzuführen mußte. Ungelitas Bintel= mann ift , nach meiner individuellen Uebergengung, ein Meifterwert durch Rolorit, Stellung, Sarmonie, Beichnung und Rraft. - Dach guflie Bemere. fung find aus jener Fruhling sepoche der bewunder= ten Angelita Bildniffe vorhanden, die, ohne gerabe ben Charafter fclavifcher Dachahmung an fich au tragen, mit allen befannten Biloniffen von Ra: plact Menge um ben Borgug ftreiten. Runftlerin rabirte felbft ein geiftreiches Blatt nach ihrem Wintelmann, bas aber nur in Freundes: banbe tam. Begeifterung flammt in ben Mugen bes großen Mannes, ber eben, ale Offenbarungen bes Genius, niebergeschrieben zu baben fcheint: Bottgeverachtung thront auf ber Stirn heid Sonnengottes im Belvedere, und Mibrer Lavforns Augen fcwimmt in trubem Dufte bas Mitleib.

au. Fußbinfichrte mich in ben romantifchen Balb,

wo Salomo Gefner, ber, wie Girarbins Dentichrift in Ermenonville fich ausbrudt. malte mas er dichtete, am Ufer der lautbraufenden Sihl, umgeben von einer mabrhaft artadis fchen Bildnif, die Sommermonate gewohnlich que bringt. Ginen wohlthuendern Gindrud haben nur wenige Menfchen in mir gurficaelaffen, ale Geft ner, ber biebre, jugendlichheitre und anspruchlofe Mann, welcher bes beutschen Marnaffes gerechter Stolz geworden ift, vom Zaje bis zur Dewa. Mit feltener Gerechtigfeit wog bas Befchick fein Familienwohl und fein Berdienft gegen einander Schon feit mehrern Jahren ward er der Dichtfunft untreu, und wibmet nun feine Reben: funden der Maleren ausschließend. Alber feine Land: fchaften find Idullen des Pinfele, und verbinden bobe Grazie in der Farbengebung mit hober Gigen= thumlichkeit in der Romposition. Er gablte bereite, als er der Runft fich zu widmen anfing, drepfig Nahre. Sein Sauptstudium war und blieb die Matur immermabrend. Dur ale Debenftubium murden von ihm die Blatter nach Claude Lorrain, Rafpar Pouffin, Rupebael, Baterloound

Swanefelb betrachtet. Ben ber Figur tam befonders Lipperts Daftpliothet feiner, den Formen
und Idealen aus dem Zeitalter des Perifics ganz bingegebenen Phantafie zu huffe. Das Blatt, welches wir vor der Idulle Daphnis und Chloe bewundern, eben so wie das Basrelief, welches diefer lieblichen Dichtung zur Schlufvignette dient, tonnten
alle Meister der Zeichen = und Achtunft, welche niemals ein anderes Zalent kultivirten, mit gerechtem
Stolz als eigene Produktion anerkennen.

"Ich beschäftige mich nur noch mit Pinsel und Radiernadel," sagte Gegnet, "und schier hab' ich den Federkiel zu handhaben verlernt." Dennoch beschenkte der gütige Mann für mein Zaschenbuch mich mit folgenden Beilen: "Ich bitte Sie, den Einsstedler im Sishwalde eben so wenig zu vergessen, als er gewiß die guten Augenblicke nie vergessen wied, die Sie unter seinem Hüttendach ihm gönnten." Auf die Frage, welches unter seinen poetischen Werzen mich am stärtsten angezogen habe, war mein schneller Bescheid: "Der erste Schiffer." "Das freut mich," entgegnete Gefner, "auch der Verssaller hat immer den ersten Schiffer für sein

gültigstes Berufediplom zur Autorschaft betrachtet." Dem Tobe Abels hingegen weist er, vielleicht ein wenig zu unväterlich, ben letten Plat unter seinen bichterischen Darstellungen an. Aber wenn bas ein hochverliebter Liebling der Nation spricht, so dürfen wir, was den ersten oder den letten Plat anlangt, uns mit vollem Recht auf die ranglosen Bankete der Tafelvunde des alten Königs Artus berufen.

Die taum flüchtig hinblidende Gleichgültigkeit gegen die metrifchen Berunftaltungen einiger feiner erlefensten Idullen durch Ramler, wird auf immer dem Selbstgefühle Genere zur höchsten Ehre gereichen. Des deutschen Theokrits harmonische Prosa, im strengsten Wortverstande oratorischer Numerus, gleicht einem sanstschenen Tanze seiner jungen hirtinnen auf Blumenmatten; Ramlers herametertrab hingegen stolpert auf ungebesserter Straße schwerfällig einher. Uebrigens will es nichts bebeuten, wenn Ramler sich hinter den weisen Sotrates verschanzt, der in der ehrenvollsten Rerkerhaft, welche die Geschichte kennt, Aesops unmetrische Fasteln zum Beitvertrieb in Berse brachte. Bon Aesops

Fabeln fonnte burch unbefugtes Sanbanlegen bes charafteriftifchen Urgeprages offenbar weniger abgefchliffen werden, als von Gefnere 3byllen.

Auf dem Bimmer der Stadtwohnung, wo Gef: ner gewöhnlich ju gebeiten pflegt, wenn ibn bie raubere Jahrezeit fein Sabinum im Siblwalde gu verlaffen zwingt, gingen mir einige Stunden fcnell und froh damit vorüber, bes liebenswürdigen Arfabiere erfte Dichterversuche ju burchlefen, Die großtentheils aus fleinen anafreontifchen Gemmen und aus unverfificieten Idullenfragmenten bestehen. Mud befindet fich unter feinen Papieren ein angefangenes Luftfpiel, betitelt: Reife nach dem Zollhaufe, aus welchem unwiderleglich ju erweifen fieht, baß Gefiner mit eben der Rraft und mit eben dem Billen, wodurch er Deutschlande Theofrit murbe, anch Deutschlands Menander hatte werden konnen. Diefes bramatifche Bruchftud ift reich an acht bumoriftifden Bugen, welche bas hellfte Licht über bie großen Unlagen werfen, womit auch zu ben feinern und bobern tomifchen Dichtungsarten die Matur ihren Liebling ausstattete. Doch unverfennbarer merben Diefe glanzenden Unlagen burch den lucianischen Wis

und durch die poridische Laune beurtundet, wodurch er im Birtel trauter Freunde so oft Frohsinn und Lebendwonne verbreitet.

Gefners gesammte handzeichnungen, in bret Foliobanden, unter dem Titel: Gefners Stu= bien dronologisch geordnet, sollen einst, wenn auch, wie Rlopstod singt, im harmonischen Leben diese Sollen die lette Saite verstummt ist, nehst einigen seiner vorzüglichsten Gemälde, als ein unveräußerlischer Familienschat heilig ausbewahrt werden. Indes läft sich der gerechte Wunsch unwöglich unterdrücken, daß eine so vielseitig instruktive Sammlung, wie diese schaftbaren Studien, dum Besten angehender Rünstler, durch die Radiernadel des Urhebers, weil ihm das Leben noch in Arast und Fülle blüht, der Gemeinnütigsteit patriotisch geweiht würde.

Rein Schriftseller fen jemals fühn genug, die außerft merkwürdige Bildungs und Entwickelungsgefchichte von Geeners Dichter und Künftlergenie aufzustellen, ohne des großen Mannes frühere
ungedeuckte Poessen und spätere ungeavirte Beichnungen mit prufender Sorgfalt studiet, und, vor allen
Dingen, die dazu etwa noch exforderlichen Augahen

und Aufschluffe von den Lippen feiner Gattin gefammelt zu haben, welche die preiswürdige Frau,
vom Brautstande bis auf den heutigen Sag Gef:
ners zuverläffige und unpartepische Runftrichterin,
einzig und allein flar, bestimmt und wahrhaft auszuspechen vermag.

Die Freundschaft führte Grafs Dinfel, als a bas abnlichfte Bilonif erfchuf, welches vom Ganger. bes erften Schiffers vorhanden ift. Der treffliche Seclenmaler hat fich darin bennahe felbst über, troffen, fo byperbolifch bas vielleicht auch flingen mag, und man baef, in Absicht auf achten Runfi: werth, Diefes Wortrat fubn bem Gemalbe gur Seite ftellen, wodurch er feinem veremigten Schwiegervater Sulger, beffen ichon halb erlofchener Blid ernstfrob auf zweb blubenben Enteln rubt, ein fo rabrendes Chrendentmal fliftete. Gegners Bildnif fann, unter Grafs gabireichen Berfen, aus einem in vicler Sinficht fruchtbaren Gebiete ber Daferen, nach ber ftrengften Gerechtigfeit, mit gum Danptbeweife bienen, baß biefes Runftlers feiner bbvfiegnomifder Zatt faft niemale ben glücklichen Moment verfehlte, wo fich nicht bloß eine ober bie

andere charafteriftifche Gigenthumlichfeit, fondern bie gange Individualität des Innern im rufigen Meufern des darguftellenden Urbildes abfpiegelt.

Gefnere Bufte werden die Nachkommen dem geschickten Bildhauer Joseph Christen, aus dem Ranton Unterwalden, schuldig sepn, der, wie der Maler Diogg, aus dem Kanton Uri, der kalten und launenhaften Glückgöttin gar nichts, dem glübenden und selbstfräftigen Genius aber Alles zu verdanken hat.

Unfere Dichtere altefter Sohn, herr Ronrad Gefner, befindet sich, laut unverdächtiger Beugenisse, au Rom auf der Bahn, einen ansehnlichen Rang unter den Schlachten = und Landschaftemalern zu erstreben. Won allen, gegenwärtig in diesem neuen Athen der Runst miteinander wetteisernden Arztisten aus allen fultivirten Bölfern der Erde, soll es ihm keiner in dem unendlich schwierigen Fache der Pferde zuvorthun. Gin reicher Engländer bestellte beb ihm eine Landschaft, worin Pferde vom schönsten Schlage die Staffteung machen sollten. Bum Engländer aber, ber eine bedeutende Summe für das Bild verheißen hatte, sprach ein Maler von Paris:

" Serr Gefiner verfteht feine Pferbe gu maten; Das ift aber gang meine Starte." Der leichtalau: bige Britte läßt fich nicht auf Untersuchungen ein, fondern fundigt, unter allerley windigen Musfluch: ten , Beren Gefiner ben Alford vor ber Sand auf. Des Runfllere Gutmuthigfeit verlah fich feiner Sinterlift und gebachte bes Sandels nicht weiter. einiger Beit aber tritt unfer Parifer, deffen obffurer Dame zu feinem mabren Beften gar nichts zur Sache thut, in Befinere Bimmer, und befchwort ibn in ben friechenoften Ausbruden, in eine Landichaft, beren Bollendung mit Gile betrieben merden muffe, ibm einige Pferde einzustaffiren. "Ich felber" feste Der nichtemurdige Betruger bingu , " befaffe mich ungern mit Beftienmaleren, und folglich wurde mich bas Ding in einen unvermeiblichen Beitbankerott verwideln. Da Sie aber in diefem Rache, befonders was die edeln Roffe betrifft , fur einen Deifter der erften Rlaffe gelten, fo fonnte von mir unftreitig feine flügere Partie ergriffen werben, als in Abret Werkstatt mein Beil zu versuchen. Ich erbitte mir Diefen Freundschaftebienft im Ramen der Sumanitat. Ihre Bermeigerung murbe mich , ale einen Bortbrudigen, ber Unebre Preis geben."

Der biedte Schweizer war die Beteitwilligkeit felbst, und malte unentgeltlich die erbettelten Pferde so vortrefflich, daß der Britte, ganz Entzüden, die vorbestimmte Kaufsumme dem Franzosen verdoppelte, indem er freudig ausrief: "Bie febr, mein herr, muß ich Ihnen dafür verbunden sepn, daß der Schweizer da drüben, von bessen Pferden man hier den Mund immer so voll nimmt, gerade diese nicht gemacht hat. Nur Sie, mein herr, muffen Pferde malen, ober niemand."

So fehr diese prangerwerthe Schurkeren von der einen Seite mich emporte, so fehr hat es mich doch von der andern erfreut, daß unfer brave Kunster, durch unzeitiges Zwischentragen, fürs erste nicht um die lautere Freude betrogen wurde, die edeln Gemüttern immer aus dem Bewußtseyn entspringt, blog um des Guten willen Gutes gethan zu haben.

In Drest en, wo fein Studienlauf unter den gunftigsten Borbedeutungen anhub, gewann der hoffnungevolle Jungling in den berühmten Beteranen Bingg und Graf, anfänglich des Baters wegen bald aber auch um fein Selbst willen, zweb der humansten und uneigennüßigsten Lehrer und Freunde. Seine wiederholten afademifden Ausstellungen erfreuten sich bes ungetheiltesten Behfalls. Große Lichteffekte und magische Nebelwirkungen überraschen in mehrern seiner Gemälbe. Auch bewundert man mit Fug und Rechte, nach dem Urtheil eines groben Kenners, in seinen Wasserpartien die reine Durchfichtigkeit und das lebendige Walken der Natur. Bis jeho wurde sein setzes Werk jodesmal anch für sein bestes erklärt.

Aus der Ferne leitete der sorglichweise Bater das immer energischer sich entfaltende Genie des geliebten Kunstgenossen durch Briefe, die wahrlich ein ganz anderes Gepräge stempelt, als die verrusenen Episteln Spelerfields an seinen Sohn, welche, tros dem platonischen, bis zum Ueberdruffe wiedertos dem platonischen, bis zum Ueberdruffe wiederblich im Dagestichlägen bevzugählen sind, welche die Sogensfelder der Moralität, zu messenweiten Strecken, semat in Hungerland unwandelten. Gehrers Briefe aus dem Baterhause an den Liebling in der Fremde, sind gewiß der Bekanntmachung nicht minder würdig, als das an I. R. Füßli geseichtete Weisserschen über die Landschaftsmalerep.

Gefnere einzige Tochter, die Spre der trefflichen Eltern im Auslande, vermählte fich mit herrn Bellweger von Appenzell, der zu Genua, durch Talent und Reichthum unterftunt, ein bluhendes Handelshaus begeundete.

Der zweite Sohn Gefiners verbindet mit grundlichen gelehrten Renntniffen ben richtigften und gebildetften Geschmad, und eine, befonders im afthetischen Fache, weit ausgebreitete Belesenheit. Er hat sich dem Buchhandel gewidmet, und wird, in einem der edelften merkantilischen Birkungekreise, bereinst seinen, auch in diesem Betrachte verdienstvollen Bater, gewiß nicht unruhmlich fortsehen.

Daß der Sob Abels, ber erfte Schiffer und die Ibyllen von dem nämlichen Manne gefchrieben, ausgeschmudt, verlegt und gebruckt wurben; mag als ein benkwürdiges Phanomen bier wenigstens flächtig angebeutet werden.

Wie ganz Guropa weiß, bestehen Gefnere Runftprobutte, theils in Gouadegemalben, theils in geanten Blättern. Jeben Mufenfreund muß der Umstand erfreulich anfprechen, baf Gefnere erfter öffentlicher Berfuch in der Westunft gerade die erfte

Ausgabe des Frühlingsgedichtes von feinem geliebten Rleift als Titelkupfer ziert.

Uebrigens verfolgte bas Meiftern und Rritteln, wie ber allem mas in der Runftipbare glanat, and beb Begners grtiftifden Schopfungen mitunter ben bergebrachten Gang. Schone Lufte follen ihm nie gang gelungen febn. Seinen Figuren marf man oft, in mundlichen und fdriftlichen Meußerungen, Sarte vor. Undere tabelten die Monotonie feiner Grauentopfe, ohne bey der Dachbildung derfelben auf den fleinen Mafftab der antifen Driginale, und auf den ihm nun einmal permanent vorfdwebenden Typus weiblicher Schonheit auch nur die allerent: ferntefte Rudficht zu nehmen. Doch andere vermiften in feiner Architeftur fculgerechte Perfpettive und richtige Berhaltniffe. Eros biefer Machtfpruche Pleinlicher Zabelfucht, merben die fpateften Gefdlech: ter ben Unfterblichen immer ned in ber morgenbelden Glorie des Machruhms exbliden , wenn bie Damen jener Meifterer, die, jum Emporfteigen unfabig, im Berunterziehn ihr Beil fuchten, langft von der Etde verfdwunden find, gleich phantaftiifden Dentzeichen im Schnee oben im :Ufcefandt, nach ploglichem Thauwetter ober eingetretener Fluth.

In Burich vermeilen, obne den berühmten La : vater ju begrufen, bas beift, fich in Rom berumtreiben, ohne bas Untlig bes Mannes zu ichauen, welcher auf dem Stuble des beiligen Petrus thront. Es war mir eine große Benugthuung einen Sterb: lichen perfonlich tennen gu lernen, ber von ber ei= nen Seite gefehert und erhoben, bon der andern bingegen befvottelt und verleumdet wird. Gewiß liegt hier die Dabrheit, nicht, wie man gewöhnlich au fagen pflegt, in ber Mitte, fonbern weit naber an der Licht = ale an der Schattenlinie. So viel hat mich indeß die Erfahrung gelehrt, daß zuverläffig nur febr wenige Menfchen im gefelligen Leben von Stunde zu Stunde mehr für fich einnehmen ober bergengewinnender und liebenswerther febn tonnen, als Lavater, von dem gang Deutschland weiß, bag er ju ben außerorbentlichen Erfcheinungen am Horizonte der Menschheit gebort. Blog über feine Physiognomie, eine der geiftreichften und beweglich= ften, die jemale aus den Sanden der großen Bildnerin hervorgingen, ließe fich ein eigener, gewiß nicht unintereffanter Auffat verfaffen , beffen Urheber ieded weber Stura noch Lichten berg febn durfte.

Ber ein foldes Geficht mit auf die Beit bringt, ber befist einen Empfehlungsbrief ber Datur, me gegen bas reidfte Batererbe wenigftens um bie Salfte feines Berthes verliert. Lavaters mertwurdiges Drofil ift , aleich ben Wrofilen Dantes ober Rried: richs, fetoft von der ungeübteften Sand faum gu verfehlen. Unter den gablreichen von ihm erschienes nen Rupferfichen, beren Berbreitung fich bis auf Dorfichenten und Bauernftuben erftredt, findet fic fdwerlich ein einziger, ber, auch ohne Schrift, nicht auf ben erften Blid ertennbar mare. Er feinerfeits balt Friederichs und Gothes Physiognomien für die bedeutenoften, die jemale ibm erfchienen find. Ueber bebbe bat er in ben phyfiognomifchen Fragmenten als ein Meifter fommentiet. man biefes Wert auch immerhin als einen Rometen ober fogar nur als ein flüchtiges Meteor am Simmel Der Deutschen Literatur betrachten, fo bleibt es, abgefeben von jeder andern Beziehung, als blofe Sprachbereicherung von unermeflichem Berthe. Befondere für feine pfpchologifche Schattirungen muß Lavater als einer ber gludlichften Bortichopfer anerkannt werben. Im Allgemeinen enthalten feine

Schriften der Golbtorner ju Taufenden; fle muffen aber, wegen der unglaublichen Schnelligkeit, womit et Bucher zu Tage fordert, aus dem Stromfande gewaschen werden. Lavater, der Dichter, wied in den Schweizerliedern, die als fraft= und feuervolle Nationalgefänge den Sprenplag neben Gleims Kriegsliedern verdienen, und auch in dem trefflichen Hymnus auf den Rheinfall am sichersten fortteben.

Einer von ben ungludlichften Autoreinfällen Lavaters war unftreitig der, die Apstalppfe, welcher die Tollhäufer schon so manchen ungludseligen Bewohner zu verbanken haben, in Herameter zu übertragen. Da es indeß ein Geset der Nothwendigkeitschien, daß diese romantische Dichtung in Homers Bersmaß aufgestellt werden sollte, so zog sich benn doch Munter unstreitig weit besser aus diesem verfänglichen Handel als Lavater, dessen herameter nur sehr selten besser flingen, als die Herameter des ehrwürdigen Sängers der Noachide.

Nicht gang als ein Unbefannter trat ich in Lavatere Bohnung. Sein Geheimes Zagebuch eines Beobachtere feiner felbft fiel mir, auf

ber Schule ju Rlofter Berge, gerabe ju einer Beit in die Bande, wo ich auf bem Puntte ftand, burch bas argerliche Bepfpiel guditlofer Stubenge: fellen moralifch und phyfifch verdorben zu werden. Durch diefe Letture mard mein Gewiffen givar auf einen Grad verengt, baf es mir ein fundhaftes Beginnen fcbien, in frembem Barten eine abgefallene Frucht aufzulefen; aber im Allgemeinen bat fie doch aur Gefundethaltung meines geiftigen und torperlie chen Menschen bedeutend mitgewirft. Ben biefer Gelegenheit hielt ich es fur Pflicht, ein Dantfchreis ben an Lavater zu richten. Meuferft autia und buman fiel die Untwort aus. Folgende Worte da: rin fchweben mir noch immer im Gedachtnif : ,, Gottlob! daß die Sand voll Erde, welche Lavater beißt, gewurdigt mard, eine Seele vom Berderben au retten."

Mahrend meines erften Befuchs ben Lavater brangten fich mehrere Personen herben, die theils um Geldunterftugung, theils um Gewiffenbrath nachsuchten. In dem furzen Beitraume von einer Stunde traten allein acht Menfchen auf, von welchen sicherlich ein jeder zufriedener, gludlicher, beruhigter oder getrösteter wieder von bannen ging, als er getommen war.

Die Zwischenseene ward von mie dazu benutt, mich in Lavatere bochst interessantem Studierzimmer vop allen Stiten umzuthun. Rein Museum irgend eines Gelehrten, das ich bis zum heutigen Tage betrat, wird in Absicht auf Ordnungsgeist, Geschmad, Bequemlichteit und Eleganz diesem den Hauptrang so leicht ftreitig machen. Die Bücherssamlung scheint erlesen, besonders im theologischen Fache. Für zierlichen Einbindeschmud, welcher dem Auge jederzeit wohl thut, ward auch die möglichste Sorge getragen.

Die Manufcripte find in Pappentaften geordnet. Brep derfelben enthalten, laut ihrer Ueberschriften, Auffage über den Magnetismus. Diefes epidemissche Modewesen machte dem phantastereichen Lavatter in diefen Tagen um so mehr zu schaffen, da der Erzapostel desselben, herr Mesmer, sein wunderzwolles Tabernatel vor Rurzem in Burich aufgesschlagen hatte.

Lavater befiet in den hundert und fünfzig Banben von Sandzeichnungen, die er fein phyfiog= nomifches Rabinet nennt, einen ber wichtigften Runflchafte, beren fich ein Privatliebhaber jemals rühmen tonnte. Das meifte barin rührt vom Cetlenzeichner Chobomiedi ber, und felbigem zunächft lieferten Beinrich Fußti, Lips, Freubenberger und Schellenberg die erheblichften Bentrage. Möge diefe treffliche Sammlung in irgend einer Raifer: ober Königefunftschule fich bereinft recht vieler talentwedenden Wirfungen zu erfreuen haben!

Auch besitet er die vier Evangeliften von Albrecht Durer, mehrere Gemalbe von Solbein, und eine vorzügliche Kopie der Madonna della Sedia von Andrea del Sarto, die, nach feinem Urtheile, dem Original in teinem Stude nachsteht.

Sier bietet sich eine willfommene Gelegenheit wie von felber dar, von Lavater dem taktwollen und achten Runstenner einige Worte niederzulegen. Auch in dieser Sinsicht wäre der vielfeitige Mann schon längst einer höhern Auszeichnung durch die Beitgesnossen werth gewesen, als bieber ihm ungerechterweise zu Theil wurde. Zwar hat er niemals einen Strich selber gezeichnet, wohl aber manches junge Runstlertalent gewedt, ermuntert und entwickelt. Ich nenne nur heren Lips, welchen geistvollen Beichner und Aupferstecher wir einzig und allein als

Lavaters Werk zu betrachten haben. Uebrigens beurkunden fein scharfes und richtiges Runfikennerauge die phyfiog nomischen Fragmente fast auf jeder Seite. Er geräth bey der bloßen Mennung von Raphaels oder Correggios Ramen in Entzuden, und wurde ganz unbezweiselt fogar auch die Junglingsversuche solcher Meister aus dem Buste der zahlreichen Arbeiten ihrer Schüler herausstuden.

Nach einem recht vergnügten Mittagessen in Lavaters Wohnung, woben mir die Freude ward
nach altschweizerischer Patriarchensitte auch mit den
Dienstleuten zu Tische zu sigen, sollte mein Boble
behagen durch Mesmers Eintritt pläsich in Mise
behagen verkehrt werden. Der baumstarte und breite
geschulterte Mann, unter dessen schwerfälligen Tribten die Dielen dröhnten, benahm sich nicht anders,
als wäre in der friedlichen Pfarenvohnung Alles eigener Perd und eigener Boden. Es ward mir sogleich offenbar, daß er dem guten Lavater zu imponiren suchte, und ihm Staubwolken in die Augen
blies. Un dem dazu erforderlichen Winde gebrach
es auch nicht. In jedem Blide, den er auf seinen

Desfelpten marf, fprach fich bobe Gonnerichaft mehr als überdeutlich aus. Lavater ward von Desmer mit einer fo aufgedunfenen Grandegga, ober vielmehr mit einer fo gebieterifchen Impertinens behandelt, daß mir die Gegenwart des beruchtigten Dagnetis feure gulent im hochften Grabe gur Laft fiel. war gang unmöglich, beb feinem gastonifchen Geflunter nicht an ben langen Seren Philifter des ehrlichen Memus zu benten. Lavatere Dunnethun machte mit Mesmers Didethun einen febr midrigen Rontraft. Go ein Menfch muß burch eine lucianifche Beifel geguchtigt ober mit gleicher Munge Bezahlt werden. Mesmer nahm die Baden voller, als die pofaunenden Engel des Beltgerichts auf alten Sapeten, über jedes noch hinter den Ruliffen fchme bende Blichen und Bunder des Marimums der Marftidreverey.

Nur noch einige Buge über Lavater ben Gerfellschafter. Er spricht mit hinreißendem Feuer. Sein gebiegener Wis konnte mit leichter Mube ein albernes Abderitenhistörchen interessant machen. Sein Darfiellungstalent als Erzähler gehört in die Rlasse ber seltenften.

Lavaters Einwirtung auf die Sinnesart und Sandlungsweise mehrerer Individuen, vorzüglich aus den obern Regionen des Menschenreiche, ift nicht unbekannt geblieben. Er ward entweder von ihnen falsch verstanden oder wollte von ihnen falsch verstanden schen sen, Indes hat sich das größere Publikum auch von dieser Seite viel zu schonungslos gegen ihn aufgeführt. Besonders hätte Bimmermann in Privatbriesen manche der Herzenserleichterungen Lasvaters nicht mit so grellen Lichtern wiedergeben, und der Devise seines Lieblingspetschaftes: Ab fi in e! auch in dieser Hinsicht steißiger eingebent fen sollen.

Lavater den Schriftsteller hat, nach meiner Ueberzeugung, Kutner in den Charakteren deutscher Dichter und Prosaisten, Lavater den Menschen aber Meiners in den Briessen über die Schweiz, am treffendsten und gerechtesten gewürdigt. Auch Friedrich Leopold Graf zu Stolberg hat von ihm, in einem der ersten Jahrgänge des Deutschen Museums ein Bildniß ausgestellt, welches die bessere Nachwelt mit Wohlgesallen betrachten wird.

Rur den einen Punkt will ich hier noch beruhren, Schriften II.

daß La vater, in einer vertraulichen Stunde, mir das Bekenntnis ablegte, nichts habe bisher ihn tier fer und bittrer gekränkt, als die weitausgesprengte Anklage, daß er sich damit befasse, den Katholicismus zu predigen, und, in dieser Beziehung, mit vielen Häuptern der papstichen Kirche ein Bundniß auf Tod und Leben geschlossen habe.

## Auf bem Rigi.

Der Borwurf, als hatten einige Schilderer ber Umsicht, welche die Ruim des Rigi darbietet, das Rolorit hin und wieder zu glanzend aufgetragen und ins Ueberherrliche gemalt, gehört wahrlich zu den ungerechtesten Borwürfen von der Welt. Selbstansschaun hat mich nun überzeugt, daß für eine vollstommen würdige Darstellung derselben kein Pinsel allzukräftig und keine Färbung allzuglühend sehn könne. Ganz in Entzücken verloren, stand ich, noch vor einer Stunde, umflossen vom reinsten Sonnenäther, auf dieser herrlichen Schauwarte Deines wundervollen Baterlandes, mein geliebter Bonsstetten!

Beitlebens werd' ich unferm Fugli dafür dants bar bleiben , daß er mich fo feurig gu diefem gewinn= reichen Ausflug überredete. Er felbft ware mein Begleiter geworden, wenn er gerade einen Bice: Stenermann für fein politisch = literarisches Linien: schiff hatte ausmitteln können. Er zeichnete mir in: des meinen Banderungsplan mit einer so strengen topographischen Genauigkeit vor, daß ich es darauf autommen lassen konnte, mein eigener Führer zu werden, ohne die mindeste Gefahr zu laufen, irgend ein Objekt von anerkannter Merkwürdigkeit zu überssehen ober zu versehlen. And war er so gutig, mir Scheuchzers treffliche Reisekarte mit auf den Weg zu geben.

Um fünf Uhr Morgens verließ ich gurich. Nach einer einstündigen Banderung langs dem südlichen Seeuser, ward mir die Freude in dem wackern und gelehrten Pfarrer Birz zu Rilch berg einen eher maligen Universitätsbekannten zu begrüßen. Bir exinnerten uns bey einem traulichen Fruhmahle der unbewölkten Junglingstage zu Salle, wo mir mit einander zu des viel und weit verkeherten Semlers Füßen des Nachschreibens bestissen waren, als diktire der Evangelisten oder Apostel einer. Schon lange vor unserm akademischen Leben war es dem

٠Ŋ

ľ

6

C

u

Ħ

u

ruftigen und auftlarungsfrohen Semler gelungen, feinem geschwornen Feinde Satan die Hörner zu fürzen und einige Krallen wegzukneipen; wir erlebeten aber die Genugthuung, Augenzeugen des vollsständigen Sieges zu seyn, welchen der unermüdliche Rämpfer zulest über den Bater aller Buchtlosigkeit und aller Lügen davon trug, und schon damals hateten wir, unter den Augen der Wahrheit, sagen konnen, was von einem großen Dichter über diesen dogmatischen Streitpunkt späterhin gesagt wurde: "Den Bosen sind wir los, die Bosen sind gestlieben!"

Die fcon blubende Lebensgefährtin des herrn Birg ift eine Tochter unfere Füßli. In diefer ländlichen Behaufung der anspruchlosen Bufriedenheit ward ich mehr als guvor in meinem alten Glauben bestärft, daß ein Doufprediger, nach dem Herzen Gottes und nach dem herzen der Natur, insofern er sich nur einer leidlichen Wohlhabenheit erfreut, unstreitig zu den glüdlichen Sterblichen gehören muffe, die in dem rauhen Prufungsthale des ewigen Unbestandes gedacht werden können. Traurig bleibt es indest immer, daß nur is wenige Landgeistliche

ihres Wirtungefreises Glud und Borzuge vollfidnbig zu wurdigen verfiehen, und daß von ihnen im Ginzeinen bas nämliche gilt, mas im Allgemeinen Birgil von ben Aderbauern fagt.

Serr Birg begleitete mich über ben Albis, wo ber Burcherfee fich in ber fühnsten Berfürzung zeigt, bis auf den Schnabelberg. Sier schied der biedre Seelenhirt, und herzlich ward ich von ihm dem Schute bes großen Geistes der Natur besohlen, vor dem die Alpen Sandtörner und die Oceane Thautropfen sind.

Nun wallte der einfame Manderer fanfte gußz pfade durch üppig blubende Wiesenmatten. Bur Linzen und Rechten lagen einzelne, von Fruchtbaumhainen umtrangte Bauernhöfe zerstreut. Im hintergrunde der arkadischen Landschaft erhoben sich in Pracht und Herrlichkeit alle mit ewigem Schnee bedeckten Riestenkuppen von Glaris. Der scharfe Gegensat der blendenden Silberweiße mit dem tiefen Lasueblau des Pimmels gehört unstreitig zu den hinreißendsten Ersscheinungen im ganzen unermeßlichen Gebiete des Lichts und der Farben.

Bepin Dorfe Rappel erfchien meiner burch ben

Bauber fo vieler Naturmunder erhöhten Ginbiloungs. fraft, Ulrich 3mingli, ber große Reformator, mit bochgeschwungener Streitart, im erften Gliebe bes fleinen Deerhaufens ber Burcher, bem eine brebe 'fach überlegene Briegemacht, welche bie Machbartans tone gegen die Jerglaubigen gufammenrotteten, mit jenem Buthichnauben entgegenrudt, welches alte Religionshandel, die auf Schlachtfelbern abgemacht werben, charafterifirt. Ulrich 3wingli ftreitet gleich einem Baffenbruber bes Leonidas ben These moppla. Seine madern Baffenbruder von Burich geben ihm an Todesverachtung und Muthe nichts nach. Aber die Lofalvortheile ben Rappel gleie chen benen beb Thermoppla mit nichten, und fo mußte der fchwarze Borhang hier weit fruher fallen . ale ben jenem unfterblichen Trauerspiele ber Bormelt. Er fallt, und mit ibm Ulrich 3 mingli. gleich mehr ale einmal niebergeftredt von meuchele morderifden Steinwürfen aus ber Ferne, gelingt es dem Selden bennoch mehr als einmal fich wieber emporguraffen, und feine Streitart noch fo lange muthig ju führen, bis neuer Steinhagel gegen ihn anschmettert. Sein Erbenverbangniß ift vollendet.

Er bestegelt seine Lehre durch ben rühmlichsten der Tode. Unvermögend sich wieder aufzurichten, bessiehlt er seine Seele dem Gotte, gegen den er als Erweiterer und Aufklärer seines Reichs nie sich etz was vorzuwersen hatte, und ein seindlicher Lanzensstoß durchbohrt ihm die Brust. Das große Herz, welches darin so warm für Toleranz, Tugend, Wahrheit und Frömmigkeit schlug, wird von einem seiner Freunde den Flammen entrissen und als Resliquie weggesührt. Ein anderer Freund aber wirst es in den Rhein, mit den denkwürdigen Worten: "Auf daß es keinem neuen Aberglauben gelinge, aus 3 wing lis Albe zu erwachsen!"

Dur Andeutungen und Außenlinien kann meine Feber von diefer erhabenen Tragodie Dir wiederges ben, lieber Bonftetten! Aber die Phantasie nahm ben Pinsel Bourgulignons, dieses homers der Schlachtenmaleren, und spiegelte mir das Ganze mit so täuschender Wahrheit und mit so morgentlarer Beleuchtung vor, daß es kein Wunder genannt wers den konnte, wenn dieses Traumgemälde der Schattenwelt, auf einige Minuten, für beinen Freund in Wirklichkeit überging. Sehen wir hier & wing lije

angebornen Seldenfinn, gang gegen Stand und Beruf, gu thattraftigem Seldenthun emporfreben, fo mögen wir dief wohl hauptfächlich dem denkwurdis gen Umftande zuschreiben, daß er als Feldprieftes den berühmten Schlachten bey Novara und Marignan beywohnte.

Seit meiner Abwanderung von Burich, waren fo feche unvergefliche Stunden nur allguschnell verfloffen, und nun empfing mich, da die Mittagegeit herbennahte, ein alterthümlicher, aber freundlich amfprechender Gafthof in dem, zwischen grunenden Gebirgehöhn und silberhellem Gewäffer über jeden Ausdruck reizend gelegenen Städtchen Bug.

In einem taternenagnlichen Erter mit runbicheisbigen Fenftern ward ein Schiefertisch, der nur den Honoratioren gewidmet ichien, gur Mahlgeit für mich in Bereitschaft geset, indes man auf einer langen Zafel für einen wohlgemuthen und farmenden Trupp von Handwerksburschen und Retruten auftischte.

Dergleichen Absonderungen in gemeinen Gaftituben waren mir von jeher, fogar in Dorfichenten, zuwider. Es ift aber, nach uralter Erfahrung, ein Grundartifel im politischen Rober ber herren Gale wirthe, von Polens armfeligen Judenkneipen bis ju Englands prächtigen hotels, allen Fremden, in deren Safche sie eine Geldbörse nur von ganz leidlicher Schwere wittern, stets doppelt so viel Schusse seine aufzustellen, als dem entschiedensten heißhunge zu überwältigen möglich sind. So zählten zwer Bekannte von mir, einst in Deinem vaterländischen Dorfe Langenthal, beh der Mittagsmahlzeit zwanzig Hauptgerichte, alle Nebenteller ungerechnet, welche man die Satelliten des Bratens zu nennen pstegt.

hier nun waren die Blide der muntern und autgelaffenen Gesellen der Marschallstafel unaufhörlich auf den einzelnen Fremdling am herrentische gerichtet, der indeß gleich ihnen ein Fußgänger war, und gleich ihnen ein Felleisen auf dem Ruden trug. Auch bin ich fest überzeugt, daß die jovialen Brüder, welche der großen Zinnkanne weidlich zusprachen, sich so recht nach herzenswunsch über mich lustig machten: um so mehr, da mein Anzug auf gar nichte Wornehmes deutete, und einige von ihnen es in diesem Betrachte vollkommen mit mir schlicht und eins sach gekleidetem Graurod ausgemen konnten. Zue

bem bin ich ber Meinung, und werde diefer Meinung fortwährend getreu bleiben, daß jeder Erden: fohn , welcher nach mehrfeitiger Menfchen = , Bolfer= und gandertunde ernftlich trachtet, feine Belegen: beit von der Sand weifen muffe, mit vielgereisten und viel umbergeworfenen Perfonen, welcher Rlaffe der burgerlichen Belt fie auch bevgezählt werben mogen, fo ausholend und ausforfchend als es nur irgend mit Chren gulaffig fenn fann, fich burch trauliche Gefprache zu vertnupfen. In folder Binficht lernt man oft von fechtenben Sandwerteburfchen, vagirenden Refruten und magrfagenden Bis geunern mehr als von Schongeistern, die felbft in ben friedfamen Birtenthalern der Alpen auf braftie fche Recensionen finnen, ober von Staatsbeamten, die jur Wiederherftellung ihrer verfdrobenen Gefundheit im herrlichen Belvetien umbergieben, und fogar am Genferfee fich fcon wieber zu rabulifti= ichem Unfug in ber Beimath anschiden, ober von Millionaren, die ben Gang durch das Leben im Bidad maden, um wo moglich den Rrotobilgab= nen des Tobes gu entschlüpfen.

Des Bugerfees anmuthige Ufer liefen bis jam

grefen und fonn Dorfe Mrt tein Gefühl torpet: großen and in mir auftommen. Mit Chrfurcht liches Ermulung fon hon haufta uon singilla des berühmten Anton Johann wurde bie mural von Burlauben begrüßt, beffen unferbliches Berbienft um die Geschichten ber Belvefifte Gibgenoffenschaft niemand bis jest noch beffer und richtiger gu wurdigen verftand, als unfer, jedes bifforifche Golbftud mit richtiger Bage parteples und unbefangen abwagender Johannes Müller. mit diefem Burlauben wird eine ber erlauchteften Befchlechter Belvetiens erlofchen. Bon feinen Alt pordern verbluteten viele, mit Bunden in Bruft und Stirn, ihr Leben auf Schlachtfelbern. Reine öffents liche Bibliothet der gangen Schweiz fann in Abficht auf die Geschichte der Ration, fur Tells und Bintelrieds Entel wichtiger febn, als biefes tubmwurdigen Patrioten Privat = Bucherfchat, von welchem ich wohl wunschte, daß, nach feinem 216= leben , ihn der Stand Been an fich taufen möchte.

In geognostischer Sinsicht herricht am Bugerfee bie Magelfluhe=, Mergel= und Sandsteinformation. Bu ben größten unter allen camentirten ober gusammengekitteten Berglagerungen auf unserm Planeten,

gehören sonder Zweisel die toniglichen Riesengestalsten Ruffi und Rigi. Diese dem Puddingsteine von Hertfordstire ähnelnde Breichen (Breccia), worin Quarz, Rieselschiefer, Pornstein und andere Gemengstoffe einer durch Thoncament verbundenen Grundmasse von Sandstein eingebaden wurden, sind unstreitig die wichtigsten Urkunden zur Geschichte der letten allgemeinern Erdsatastroppe. Daß die Breichen, und folglich auch die sogenannten Schuttzgebirge von ziemlich neuer Entstehung sehn müssen, dieses wird unter andern auch durch ein Stud Pudzbingstein bewiesen, in welchem, nach des tief und scharf blidenden Blumen bache Mahrnehmungen, Feuersteingerölle mit petriscirten Cellularien vorstommen.

In Art, wo alles blubenden Mohlftand, gewerbfames Treiben und frohlodende Lebensluft verkundet, lud eine aufrecht fiebende Lowenfigur, die
gar manierlich ein rothes Weinglas in weit vorges
ftredter Take zur Schau tragt, mich fröhlichen Manderer ein, in dem faubern und heitern Gaftfaale, worin die Konterfepe vieler europäischen Potentaten theils zu Pferde, theils zu Fufe, aus der

areffen Bolfsbilderfabrif au Mugsburg, nach ber Erengften Rangordnung an ben Banben gereift waren, einige Minuten auszuraften. An der Spite biefer glangenden Gallerie prangte bas toloriete Bildniß des beiligen Baters. Diefem gur Seite lächelte Joseph der Muftlarer, und fcbien, wenn andere die Phantafie mir fein Blendwerf vorgautelte, einen freudig = prophetischen Blid auf bie brepfache Papfifrone ju merfen. Bon Friedrich bem Großen fiel mir ein Portrat in diefer borfil: den Runftsammlung auf, bas von einer trompetenben Fama mit Lorbeeren gefront wird, nach welchen ein Rrieger mit ber Piftole gielt, ber, gufolge ber gereimten Unterschrift, ben öftreichifchen General Daun vorstellt. In der Schlufede zeigte fich ein Burft, welcher, in ben fpatern Lebensjahren, jeden Abend vot der Schlafzeit feinen Sauptgenug darin fand, eine Sammlung von hollandifden Dutaten gu gablen und wieder ju gablen, und am Ende bem Rammerbiener bie Solle baruber helf machte, baß für diefen Dufatenfchat fein Bedethaler auszumitteln feb.

Für den Geognoften ift bier ein großes Brun-

nenbeden mertwurdig , welches , vor ber Bearbeitung burd Menfchenband, einem ungeheuern Granitblode gugehörte, ber, wie bem unbegreiflichften Bunber aufolge, am Ufer bes Bugerfees bingeworfen lag. wo doch weit und breit von der Urgebirgeformation im Großen teine Spur angetroffen wirb. Dergleiden gewaltige Felfentrummer, wovon die integri= renden Stoffe ichon bey der erften Sauptrevolution unfere Erbballe burch einander muchfen, finden fich bier eben fo haufig, ale in dem weithingedebnten Flachlande, welches bie Reuß burchftromt. Much auf den Rallfloffen des Jura fieht man Granit= blode, von denen tein Sterblicher, beym erften Unblide menigstens, begreift, welches Titanengewitter fie auf fo frembartigen Grund und Boben berab= Bagelte.

Begnügen wir uns vor der Sand mit einer que Moth befriedigenden Spothefe. Jene Wafferfluth, wodurch awischen den majestischen Schuttpyramis ben Ruffi und Rigi die furchtbare Zerklüftung ins Werk gerichtet wurde, die uns bald mit ahnensbem Schauer, bald mit heiligem Staunen erfüllt, hat aus der Mittelkette der Alpen diese Granitmaffen bochft wahrscheinlich berbesgerollt.

Die Semeinde von Art frent fich einer das berg jedes patriotischgefinuten Selvetiers erwarmenden Stebenswurdigfeit: breger sibernen Becher, fo nach ber Selbenschlacht von Granfon, ben der Benter vertheilung, ihren Altvordern gugefprochen wurden.

Run galt es noch ein drepftundiges Bergantlimmen, um das Biel meiner Zagwanderung zu erreischen. Ich will teineswegs ein Seheimnist darans machen, daß ich todtmude bey den Rapuzineru anslangte. Behnahe seche deutsche Meilen waren zwisschen fünf Uhr Worgens und acht Uhr Abends ruftig von mir abgeschritten worden. So läge deun schon beh meinem ersten Eintritt in die Schweiz kein ganz verächtliches Probestück meiner Fußgängertalente zu Zage, und, was noch mehr heißt, so darf ich der Hoffnung leben, in Zukunst als Alpenpilger noch manchen Lorbeerzweig einzuernten, besonders an Deis wer Seite, sieber Bon sietten, dem ich aus dieser begeisternden und himmlisch reinen Luftregion den druigsten Gruß der Bruderliebe zuruse.

Noch vor Sonnenaufgang erftieg ich diefen Morgen die Rulm, deren höchster Scheitelpunkt durch ein kolosfales Areuz dem hinauftletteraden Ballabz ger sich höchft romantisch darftelle.

Rein Gemalde ber hinuntersicht vom Rigt auf die bekannten drenzehn Masserspiegel und andere Nat turberrlichkeiten! Ganz ohne Murren will ich dem Reifbret oder der Staffelen hier den Ruden zuwensden. Selbst ein Brydone müßte ben diesem Umtersangen in Berlegenheit gerathen, und ich habe wahrlich noch eine weite Strede durchzuarbeiten, bevor ich im Stande sehn werde, den Pinsel odes den Erapon nur halb so gut, wie Brydone zu führen. Jede meiner Empfindungen aber wurde zur Jubelbymne.

Man gablt auf bem Rigi anberthalb hundert Sennhütten, und gegen anderthalb taufend Pflangenarten, worunter, befonders auf der Sudfeite des Berges, mehrere angetroffen werden, welche nur unter Spaniens und Italiens himmel wild machfen.

Am öftlichen Abhange des Rigi treten an bie Stelle der Ragelflufe dunkelgrane, bin und wiedes eifenschuffige Ralffteinlager, welche meiftens in geradlinigen Schichtungen binftreichen.

Da ich teineswegs gemeint bin gen Burich auf meinen gestrigen Schritten wieberzutehren, so foll bas transalpinische Loretto, Maria Ginfies deln, wie and das der Genesungegoftin heilige Richtersmyl, noch mit in meinen Beinen Wanberungsplan eingeschaltet werden.

Sier oben befindet fich ebenfalls jum Erofte aller alaubigen Bilger und Ballfabrer, aber nicht minber auch jum Segen aller Wirthehaufer und Rneipfchenten, bie an den dabin leitenden Strafen liegen, ein mit Bunderfraft geruftetes und mit Ablaffen ausgestattetes Marienbild. Diefe Madonna wird unter dem recht poetifchen und harmonifch flingenben Bebnamen ber Simmeletonigin gum Schnet von ihren Schublingen angerufen, bie befondere am fecheten September, ale bem Geburtetag der fconen Dimmeletonigin, fich die fromme Schuldigfeit aufe legen, den Gipfel des Rigi zu erwallfahrten, und in ber Rapelle unfrer lieben Frau gum Schnee, wie die profaifdere Benennung des Onadenbildes lautet, alle Rugelden des Rofentranges burch bie Finger laufen gu laffen. In ber Beimath mag inbef Alles liegen ober fteben, wie es nun eben liegt ober fteht. Dort gleitet vielleicht ein Rind, welches Miethlingehanden vertraut ward, in Teich ober Rluß, und ift ohne Rettung verloren; hier fällt ein anderes, bey unvorsichtigem Rlettern, fich jum Rruppel auf Lebenszeit; bort werben burch bie Achtloffgleit ungezugelter Dienfiboten , Baufer und Scheuern ein Raub der Flammen, und hier offenbart fich in bunbert und aber hundert fraftig jum Gemeinwohl mitwirkenden Betriebfamteite : und Gewertstätten, megen des allauoft wiederfehrenden Ballfahrteenthuffasmus ber Meifter, Gefellen ober Lehrburfchen, mels der nicht felten Jahr aus Jahr ein die Arbeitstage. auf die unverantwortlichfte Beife von der Belt, gu vollen Dugenden in Fenertage verwandelt, anfangs Belähmtheit, endlich Schlagfluß: Des argerlichen Unfuge, ber auf ben meiften folcher Pilgrimereifen gemeiniglich unterwege in ben Gafibofen getrieben wird, fo wie auch des baraus entfptingenden vorherr= fchenben Sanges zu einer wuften, zuchtlofen und unfteten Lebensunordnung gar nicht einmal gu gebenfen.

# Einfiedeln.

Ich habe mich nun mit allen fogenannten Mertwürsbigkeiten einer ber berühmteften Sauptbuden fchnester Ablaftrameren und eines der haltbarften Sauptbollwerte des fraffen Aberglaubens, unter der Leistung von einem unaufhörlich devot und füßlich fchmungelnden alten Rlofterbruder, zu meinem großen Bespagen gludlich abgefunden.

In Einfiebeln ift ein Gebaube von pallaftsahnlicher und grandiofer Konftruktion, nämlich die Benediktinerabten oder die Hofburg der wunderthätigen Madonna. Was außerdem dafelbst von Wohrnungen angetroffen wird, besteht in ärmlich zusammengeflidten und vor Wind und Metter schlecht beschüßenden Baraden. Jede dieser Baraden sufter, wegen der aus helvetien, Deutschland, Frankeich

Italien an Junderten täglich, fogar in den heften Wintermonaten, herbepftromenden Pilgerefen, ein Gaftschild. Unter diesen elenden Deregen kann aber, wegen der flart ausgesprochenen nilienphysiognomie, schlechterdings keine Wahlt finden. Ich trat auf gutes Glück in die erste beste derselben ein. Sie führte einen grobgepinz in Petrus auf dem Schilde, mit einem Schlüse in der Hand, welcher weit größer als der Aposselber war.

Es gelang mir endlich mit Noth und Muhe, Erheiterung diefes Nebelabends, ein kleines glastes Dintenfaß zu erobern, indem die Rontos den iften fast immer auf Schiefertafeln vorgelegt wers. Für den einsamen Robinson, auf seinem wust Gilande, konnte das endlich erzielte Feuer kaum reulicher seyn, als für mich zwey Blätter Postspier, die glücklicherweise in meiner tragbaren Reisestaley sich noch vorfanden.

Mein Gingug in Ginfiedeln gefchaf mit eis n bunten heerhaufen von prefthaften Ablagbedurfs en beyderley Gefchlechts. Wiele von ihnen fturze ichon in einer Entfernung von mehr als hundert

51

DE:

gei

เรดิ

mı

im F

3

Œ

le

Ьĸ

艦

ge be

Ac

lui

ne

Dſ

fid ieā

Schriften vor ben Mauern bes Beiligthums auf bie Rnie, und rutfdten fe, unter furchtbarem Bufge beul, bem erfehnten Biel ihrer Pilgerfahrt entgegen. Diefe Rraftaugerungen find übrigens, wenn es auf bie ftufenweife Burdigung ihrer Berdienftlichfeit ans tommen follte, teineswegs mit jenen in die nämliche Manglifte gu ordnen, wodurch in Rom die beiligt Marmortreppe berauf = und berabgemeffen wird. Sier arbeitet man fich auf plattem Boben und in borb gontaler Richtung immer noch mit gang leiblicher Bemachlichkeit weiter; bort bingegen bat man, auf einem bepnabe rechtwinflicht aufgeftellten Stud In diteftur, von den giemlich beben Stufen eine nach ber andern unter die Rniefcheiben ju beingen, mogu benn doch in der That nicht wenig Muskelnfraft, und überdem noch ein bober Grad von gymnafis fder Gewandtheit erfordert wird.

Die Rirche des weitläufigen Rloftergebaudes ift in dem bunten, mit geschmadlofen Schnörteln aller Art überladenen Pruntstyle vergiert, an welchem Du in den meiften Rirchen Roms und Reapels Dich, wer weiß wie oft, magft geärgert haben.

Ueber der Pforte jum Allerheiligften glangt ein

Silberblech mit fünf Löchern, die einem weihenden Dandstoffe, mit vorgestreckten Fingern, von Seiten bes entschiedensten Gegners aller Berfinsterung, alles Aberglaubens, aller Gleifineren, alles Pharisaertem ges und aller Priestergauteleven zugeschrieben wers den. Ueber diesem dentwürdigen Monument der verworfensten Mönchspolitif liest man solgende, für die Immer allgemeinere Berbreitung von Zugend und Frömmigkeit, von einem Pole bis zum andern, ohne Bweifel ganz unwiderstehlich kernhaft mitwirkenden Worte: Allhier gibt es Generalerlaß als ler Schuld und Strafe für Sünden.

Dicht felten fest es vor diefer Blechtafel unter den Andachtigen blutige Ropfe, weil jeder, wenn es ihm auch den Ropf feiber toften follte, immer gern der erfte fenn möchte, feine Finger in die fünf beiligen Löcher an flecken. Gewöhnlich wiederholen fich die argerlichen Scenen der fanatischen Rampfplustigkeit vor den vierzehn Röhren des Klosterbrundung. Um ganz unfehlbar die Röhre zu treffen, woraus Christus getrunten haben foll, muffen, wie sich ungefagt versteht, alle vierzehn Mündungen jedem gläubigen Betfahrer einen Schlud Wasser

sum Beften geben. Bep biefer wunderfichen Gebachtniffeper fehlt es and mitunter gar nicht an tüchtigen Rippenflößen, derben Puffen und wegzer rendem Haaranstaufen. Indeffen geht es beb diefer Teinspartie im Ganzen weniger flopffechterifch ju, wie an den funf Löchern, weil hier ein ungehinderteres und freperes Judrängen durch die Losalität weit mehe begünfligt wird, als in der Liche.

Die Aleiderfammer der Maria foll außerft reid und prachtvell, und ihr Inwelenschat von unermeß: lichem Benthe feyn. Bas nun aber lettern betrifft, fe wird es bodift mahricheinlich auch bier die nam: liche Bewandtnif damit baben, wie mit den meiften Bleinobiensammlungen der Madonnen und Marthret, im gangen weiten Umfreife der übrigen fatholifden Ebriftenheit. Die Rubinen, Smaragde, Saphire, Spacinthe und andere Steine biefes Ranges, womit remmithige Potentaten, und fonftige Lieblinge des Plutus, die piel auf ber Beche zu haben glaubten, Die Rirchenschwudfaftden oft fo verfcwenderifd ber wurden fast immer, bevor fie noch Beit fanden, an den Ort ihrer Bestimmung zu gelaugen, ohne westeres Miratel, in ebelfteinartig toloriste Glasbijo set exicu verwandelt.

Ja, wenn der Fall umgefehrt ware! o, dann würde man diefem Runftprozes, woran Bunderfraft und Chemie vollfommen unschuldig sind, mit wahrer Seelenwonne den verdienten Chrenplat unter den Mirateln zuerkennen!

Bom Borzeigen diefer herrlichkeiten fprach ich ben Führer los, ihm freymuthig erklarend, bag ich schlechterbings kein Zuwelenkenner fen, und mir folglich aus der Betrachtung diefer Kostbarkeiten weber Belehrung noch Bergnügen erwachsen konne.

Much der fpekulirende Sandelsgeift webt und weht unter ben Beihrauchwolken der Tempelhallen, und verbreitet den befruchtenden Blumenstaub der geistelichen Industrie mit dem segensreichsten Erfolge. Aber auch bey diesem, nur dem Scheine nach reine merkantilischen Krambudenverkehr, wurden die Sauptsgewinne auf des getäuschten und irregeleiteten Bolkes Aberglauben, Dummheit und Bethörung allein bezrechnet.

Jeder Pilgrim bringt ja fo gern den Seinigen ein frommes Andenken der glüdlich bestandenen Ball: fahrtereise gur heiligen Rapelle von Einfiedeln mit nach Sause! Auch die durstigsten unter ihnen Schriften II.

fulen einige Arenzer oder Baten zu erfchwingen, follten fie auch den Boblhabendern abgebettelt werben muffen, um für Kinder oder Anverwandte wer migftend einen geweihten Rofentrang, einem geweihten Tabalbbentel oder ein geweihtes Peiligembilden einzufanfen.

Die Legende vem Raben, welder ber der Grundung ber Abten von Ginfiedeln eine fo wichtige Rolle fpielt, bat Affprung, in feiner gehaltvollen Reife durd einige Rantone ber Gid: geneffen fbaft, nufireitig em angichentften und lebhafteften ben alten Mondedroniten, worin es über bie Cefdichten jener berühmten geiftlichen Ordensperbruderung jur Sprache fommt, nacher: gablt. Diese grane Tradition, befonders wenn wir fie als einen chewurdigen Solafbnitt ans bes Dit: telaltere fabelreicher und nicht felten bedpoetifcher Beifferwelt betrachten, woein die Rebelbulder mit jedem Tage formlofer und unbeftimmter burcheinen der fdmanken, gemabrt in der That ein wahrhaft romantifbie Intereffe. In ber Entftebungsperiete unfrer Bolfebuchlein, gebrudt in biefem Jahre, batte befagte Legende, verfchmolzen mit bem Bald:

bruderleben der beyden Grafen Bollern und Cher = pard, vor des Klosters Erbauung, in der furcht: baren Wildnist des Egelberges, wovon damals Baren und Wölfe die Hauptlehnsträger waren, ge= wiß als erlesener Stoff zu einer Bundermähr im Geiste der Melusine, Magellone, des gehörnten Siegfrieds oder der vier Haimonskinder verarbeitet werden können.

## Richterswyl.

Das Andenten an außererdentliche Menfahen etz neut fich dem Geifte nirgends mit höherer Lebendigkeit als bem Erbliden der Gegenden, wo ihnen die Frühlingstage des Lebens verfloffen, oder des Haufes, wo fie das erfte Sonnenlicht einfogen.

So ging es mir, als ich von Gin siedeln ab: wärts meinen einsamen Lauf gegen tas öftliche Porn des Jürchersees richtete. Rurz vor dem Scheiden des fünfzehnten Jahrhunderts ward unter niederm Dache, nicht fern vom Ezelberge, da wo die sogenannte Zeufelsbrücke über die Sihl führt, ein Mann geboren und bis zum Jünglingkalter erzogen, den die Zeitgenossen, wwegen seiner auf das Myflisse und Uebernatürliche muablösse hinzielenden Sinsnesart und Handlungen eise, bald als einen von ber

ungfrau Maria und allen Seiligen deputirten Bunrthater, bald als einen mit dem Lucifer und allen
öllengeistern: verbundeten Schwarzkunftler betrachten, am Ende doch für einen der trefflichsten und
undlichsten Arzneykundigen des damaligen Europa
Iten ließen. Ich meine den berühmten Theopraftus Paracelfus Bombaft von hoen heim:

Die vorgeblichen himmelswundertalente und holnzauberfünste, woburch Paracelfus in feinen
agen die Fama eben so wenig zu Athem fommen
ß, als Raglioftro durch die abgefeimteste Charcanerie in den unfrigen, thut aber den ärztlichen
erdiensten des, in der mittlern Geschichte der Mezin immer sehr dentwürdigen Mannes keineswegs
oßen Eintrag. Berftrickte doch den hochverdien1 Semler, der um das vernunftgemäßere Stuum der Bibesauslegung und Rirchenhistorie sich
isterbliches Berdienst erwarb, irgend ein tückischer
achtgeist ebenfalls mitunter die Adeptenträumereyen,
osonkreuzergrillen und Anpreisungen des Luftgoldlzwassers jenes Marktschreyers, dessen Unwesen
iester mit so kräftigem Nachdrucke zu steuern wußte.

Un den feuchten Randern verfchiedtfter Cumpf: grunde bes melancholifden Reviere um Ginfie: beln, bietet fich bem Botanifer eine ber feltenften Schweizerpflangen bar, beren Beimatheboben man bis zu dem Beitpunkt einzig in lapplandifchen Binterwuften annahm, wo Dein ruhmbefronter Landsmann Schendger, lieber Bonftetten, fie zuerft auch im Schoofe der helvetifden Alpenmenthedte. Dem wadern Forfcher ju Chren maid fie benn auch von Rechtswegen Scheuchzerie getauft. Gleich den Trilobiten des Petrefaktenreiche, frifft man die Scheuchzerie febr felten gruppenweife, fondern faft immer nur fporabifch on. Much ift fie unftreis tig wohl ben zahlreichen Gemachfene mit benjugah: len, welche der Rultur unfree Runftakriner auf: immer unjuganglich bleiben werden. Sie beharrt mit eben ber Sartnädigfeit auf ihrem Geburtsorte, mit welcher die meiften Alpenhirten auf dem ihrigen bebarren. 5世,谢说这些为群岛的作士

Die Scene bes, ber Ferundichaft geheiligten Schreibwefens hat, feit meinem Urbernachten auf bem Rigi und in ber Klippfchente von Ginftebeln, wie durch ben Ruthenfalag einer wohlgewos

1

genen Fee, fich eigentlich recht glangend fur mich umgewandelt. In einem elaftifden Urmfeffel thront beute dein Freund, vor einem Schreibtifche, ber, mit Lurus und Glegang, alle die mannigfaltigen Artifel im Ueberfluß aufzuweisen bat, welche gu ein= nem weitausgedehnten Briefwechfel, befonders mit Perfonen aus den hohern Begirten, irgend nur geboria fenn tonnen. Diefer Schreibtifch nun befin= bet fid im Arbeiteximmer bes menfchenfreundlichen Dottore Soge. 3ch ergreife zu biefer Unterhaltung mit meinem geliebten Pylades eine der Stunden, bie Soge jeden Bormittag der argtlichen Mubieng midmet, ju melder, nicht nur aus allen Winteln ber Schweig, fonbern auch aus Deutschland und Frantreich Rath : und Bulfsbedurftige, Boche fur Mobe, in vollen Scharen, theils in eigenen, theils in fremben Ungelegenheiten berguftromen.

Bwey flattliche Gafthofe, die fich felbft in Sams burg oder Umfterdam durch ihr vornehmes Unsehen auszeichnen würden, find mit frankelnden oder franken Fremden fast jederzeit angefüllt, die unter Soges Leitung, in diesem reinen Luftstriche, durch irgend eine Rur, auf die Werbesserung ihres forperslichen Bustandes bedacht find.

Es fenden ichen Tanfende, Reiche fenness, als Arme, Heil und Genefung durch diefen Helben der Humanität; die Neichen sur ein mößiges Housen, die Nemanität; die Neichen sur ein mößiges Housen, die Armen sur einen Gotteslohn. Lettern werden ideredens auch noch die Arzurymittel aus Hojel reichverschener und wohlauterhaltener Apolische als Almosen gereicht. Dottor und Apolischer sind der Samelich in der Schweiz immer in einer Person vereinigt. Doch muß dieß nicht im strengsten Sinne genommen werden: denn die Nedestamente werden sahn niemals vom Arzte selber, sondern von einem sogenannten Provisor zubereitet, dessen Leitung und Ansstehe man auch gewöhnlich die gesammte pharmacentische Dekonomie anzwertrauen pstegt.

Bon den luftigen Gallerien der beyden Gafthofe, welche rings um das zweite Stodwert laufen, überblidt man eine der entzudendften Seelandschaften,
worin Suttens Mausoleum, das reizende Waldund Wiefeneiland Ufnau, meinen Blid am ftartften anzog und am längften festielt. Aber diesmal
ward es mir noch nicht vergönnt, das untängft gethane Gelübde zu erfüllen, einen Gichenfranz auf
das Grab Ufrich s von Hutten, des unsterblichen

Streiters für Wahrheit, Baterland, Recht, Freyheit, Bolferglud und Aufflarung, niederzulegen;
eben so wenig, als nach Rapperswyl, von bessen
Lage mir Lavater neulich sagte, daß man darin
bas Wunderanmuthige mit dem Hochromantischen
vereinigt antreffe, auf der längsten Brude von Europa hinüberzuwandern. Ich bin mit der mir übrigens etwas farg zugemeffenen Reisezeit nicht haushälterisch genug umgegangen, und buffe nun bafür
von Rechtswegen.

Sozes Budersammlung zeichnet sich aus, nicht etwa durch pralerischen Reichthum an Banden, sonbern einzig durch strenge Bahl des Beffern oder des Besten aus den wichtigsten und angenehmsten Fächern des menschlichen Biffens. Nicht ohne literarischen Gewinn flohn mehrere Stunden vor den Bibliothetsschränken des weisen und guten Mannes mir auf raschen Fittigen vorüber. Besonders das Durchblättern einiger botanischer Rupferwerte, die wegen der, aus ihrer Rostbarteit oder Seltenheit entspringenden Preise, sich nur sparfam in Privatbibliotheten verirren.

Selbft ben bem flüchtigften Blid auf die Litera: tur ber Botanit, nur von Cafalpine Beiten bis

anf die unseigen berab, erfinnut man mit Recht über die ansehnliche Menge von Werfen, welche zur Erweiterung dieser liebenswürdigen Wiffenschaft, dereits durch den Drud in Umlauf geseht wurden. Ein gründlicher Sibliograph beachte neulich durch möglichst genau berechneten Ueberschlag heraus, das eine vollständige botanische Sibliothet in unsern Zogen wirklich über zwölf tansend Reichsthaler taften würde.

Die ungeschminftefte Lobrede auf den Dolter Poge; diftiet vom Genius der Freundschaft, und gut geheißen vom Genius der Bagogeit, findeft Du in Bimmermanus Werten von der Ginfemfeit, und fein ähnlichftes Porträt lieferten Lavaters phisfognomische Fragmente.

#### Murten.

In Murten ftogen die deutsche und frangofische Sprache zusammen, und die eine wird von den Ginz wohnern nicht weniger schlecht geredet, als die anzbere. Bon hier läuft die Scheidungslinie der bezden Sprachen mitten durch Freyburg, wo die untere hälfte der Stadt die obere nicht versteht, und sodann durch die Sanenthäler in die Republik Mallis.

In den Sanenthälern fcheidet der Sügel Bannel, auf dem die Reste einer alten Burg steben, und im Dorfe Twan, welches, der Peterse insel im Bielersee gegenüber, am Fuße des Jura liegt, ein kleiner Bach die französische und deutsche Sprache.

Der Knochen im Beinhaufe ben Murten merben, feit einigen Jahren, aufehende weniger, theils weil die meiften Reifenden einige bavon gum Unben-

fen mitnehmen, theils weil man aufangt, fie wegen ihrer außervebentlichen Beife ju allerlen Drecheler waaren, infonderheit an Defferheften am verarbeiten. Die Geufer Lobufutfcher, denen Die Spre der ce ften Entdedung biefes neuen Bandelsaweiges gebührt, follen oft gange Labungen bavon, jum Bebufe bes Runftfleifes, in ihrer Baterftabt ju Gelbe maden. Rach ber Berficherung bes herrn von Efcharnet, ichigen Laudvogts von Avendes, war der bank diefer Gebeine, noch vor wenigen Jahren, um ein Betrachtliches bober. In altern Beiten entführten and die Ginwohner Burgunds von den Ueberbleib: feln ibrer ungludlichen Landeleute, fo viel als ibnen möglich war, über die Grange, um fie gur Erbe ju beftatten. Das fonderbarfte Schidfel aber bat: ten unftreitig die benden Schäbel, welche ber Raine foricher Debenftreit, auf feiner befannten Reife nach Afrifa, von bier mitnaben. Ber Ennis, wo ein religiöfer Aberglaube die Ginfubrung menfchlicher Ueberrefte nicht geftattet, wurden fie ben Durchfudung feiner Riften entbeckt und ins Mece verfenft.

## Uvenches.

Dit Felbern, Wiesen und Garten ift nun das große Biered überbedt, welches einst von der Stadt Aventisum ausgefüllt wurde. Der bedeutende Flächenraum esselben läßt sich durch die, überall bald höher, bald iedriger aufragenden Ueberbleibsel von den Ringsauern, mit geometrischer Sicherheit bestimmen. luch die Außenlinie des Amphitheaters, von welsem Herr von Tscharner einige Bruchstüde freyzaben ließ, sind unverkennbar. Der bekannte mustisische Fußboden, welcher einer Scheune zur Tenne ient, hat vielfache Mißhandlungen erlitten. Alles, as der Dreschstegel noch davon ungerstört ließ, ird in Rurzem auch von hier verschwunden, und ur noch stüdweise in den Raritätenschränken der Sammler vorhanden sepp. Selten unterlassen durchs

reifende Gelehrie, Runfiler ober Dilettanten baran gu brodein ober wohl gar barauf los gu bammern.

Muf gleiche Beife berupfte man den Lordeerftrand an Birgils vorgeblichem Grabmale fo unbarmbergig, daß er endlich verdorrte, und schuitt fo lange vom Lehnfeffel Shakespeares Spanden ab, bis er ein Lehnfeffel zu sehn aufhörte.

-Gin andres Mofait, den musicirenden Orpheus mit den gewöhnlichen Nebenfiguren vorstellend, wurde bald nach der Entdedung, aus Gründen, worüber ich vergeblich nach Licht forschte, wieder zugeschüttet. Man zeigte mir eine davon genommene Belchnung auf dem Schlosse von Aven des, und nach diese zu urtheilen, hätte das Aunstweet seder Gallerie von Rom oder Florenz zur Bierde gereicht. Uebeigens wird auch hiedurch die, schon öfter ausgesprochene Bemerkung aufs neue bestätigt, daß im Alterthume die Borstellung vom Orpheus und den ihm hoechenden Thieren, besonders auf Mosaiten, häusig wiederholt wurde.

Im Gangen hat man die Rachgrabungen in Aventifunt niemals zwedmäßig und ausbauernd genug unterflüßt. Daber gingen viele Gegenftande ber alten Ruch, nedde ber blofe Infall den Licht brachte, durch die geringschäßende Unmissenheit der Entdeder, meistens wieder verloren. So fanden manche Statuen und Basreliefs ihren Ruin im Ralfofen. Gegen meinen Freund von Bonftetten bruftete sich ein alter Kalkbrenner einst nicht wenig damit, mehr als einmal solche heidnische Gögenbilder zum Feuer verurtheilt zu haben.

Die Sammlung und Bekanntmachung des merkwürdigsten Theils der Steinschriften, die nach und
nach aus dem Schutte von Aventikum hervergezogen
wurden, haben wir dem rühmkichen Forschungselser Gruters zu banten. Das Epitaph derrjungen Priesterin Julia Alpihula zeichnet sich barunter durch rührendes Interesse vorzuglich aus. Der Bater dieser Unglücklichen war, auf Befehl des Aulus Excina, hingerichtet worden. Bergeblich hatten ihre Thränen und ihre Jammertone den harten Sink des thranmischen Gewalthabers zu erweichen gesucht. Sie erlag dem unnennbaren Schmerz und solgteidem geliebten Bater in der schönsten Bluthe des Lebens. Mancher Borübergehende weihte Inliens gekränktem Schatten gewiß den frommen Tubat eines Seufgere und einer Babre, wenn er aus ber Gruft, mit leffer Geifterftimme, Magent empor ftuftern borte:

Julia Alpinula

hic jaceo

infelicis patris infelix proles,

Dece Asentice sacerdos
exorare patris necem non potui,
male mori in fatis illi erat.

Vixi annos XXIII.

Unweit einer hohen Saule, der einzigen, die unter den Trummern von Aventifum sich noch aufrecht erhielt, entdedte man Sarfophage, die im höchsten Grade einfach sind, und nicht die mindeste Spur des römischen Geschmads verrathen.

Beh trodnem und heißem Sommerwetter feben wir, an einigen Stellen, die Strafen der verschwundenen Stadt, durch lange Streifen, auf denen, wes gen der unbeträchtlichern Erdschichte über den Grundsmauern, das Gras dunner sprießt, in Parallellinien und rechten Winkeln angebeutet.

Die gange Aubabe, wo das heutige Avenches, gleich einem fowachen Strauche, an ber Burgel bes

erftorbenen Gichbaumes hervorwuchs, wurde vom Raftel eingenommen.

Die Berwustungeepoche von Aventitum hülte sich langft ichon in ungerftreubare Rebel. Es ift aber die gange Nation untergegangen, fagt ber beutiche Zacitus, ohne daß ein Geschichtschreiber ihren letten Zag mit einem Worte angewerkt hatte. Sierauf gedenten die Erdbeschreiber der helvetischen Einobe.

Segen Ausgang bes vierten Jahrhunderts erzählt Ammianus Marcellinus: Im Bezieke des peninischen Gebirges liegt Aventikum, nun verlassen; aber große Trümmer zeugen von ehemals beträchtlie dem Flor. Man sieht noch den Umkreis der Mauern. In einer Wiese steht einsam, wie auf Samos vom prächtigen Junotempel, eine hohe Säule. Im Amphitheater wächst Gras. Der Pflug stöft auf Bilzder, Altäre, Gräber, gewaltige Mauern, und Spuren alten Reichthums.

fuchen einige Kreuzer oder Baben zu erschwingen, follten fie auch den Wohlhabendern abgebettelt werben muffen, um für Kinder oder Unverwandte wernigstens einen geweihten Rosenkranz, einen geweihten Tabatebeutel oder ein geweihtes Beiligenbilden einzukaufen.

Die Legende vom Raben, welcher ben der Grunbung ber Abten von Ginfiebeln eine fo wichtige Rolle fpielt, bat Affprung, in feiner gehaltvollen Reife durch einige Rantone ber Gib= genoffenich aft. unftreitig am angiebenoffen und lebhafteften ben alten Monchedroniten, worin es uber die Gefchichten jener berühmten geiftlichen Debeneverbruderung gur Sprache tommt, nachergablt. Diefe graue Tradition, befonders wenn wir fie ale einen ehrwurdigen Solgfdnitt aus bes Mittelaltere fabelreicher und nicht felren bochpoetifcher Beifierwelt betrochten, worin die Rebelbilder mit jedem Tage formlofer und unbestimmter durcheinanber fcmanken, gewährt in der That ein mabrhaft romantifbee Intereffe. In ber Entftehungeperiode unfrer Bolfebuchlein, gebrudt in Diefem Sabre, batte befagte Regende, verschmolzen mit dem Baldbeuderleben der berden Grafen Bollern und Cher = - hard, vor des Klosters Erbauung, in der furchts baren Wildniß des Egelberges, wovon damals Baren und Wölfe die Hauptlefinsträger waren, gewiß als erlesener Stoff zu einer Wundermähr im Geiste der Melusine, Magellone, des gehörnten Siegfrieds oder der vier Haimonskinder verarbeitet werden können.

## Richterswyl.

Das Andenken an außerordentliche Menfchen er: neut fich dem Geifte nirgends mit höherer Leben: digkeit als beym Erblicken der Gegenden, wo ihnen die Frühlingstage des Lebens verfloffen, oder des Haufes, wo sie das erfte Sonnenlicht einsogen.

So ging es mir, als ich von Einfiedeln abwärts meinen einfamen Lauf gegen das öftliche Sorn
des Burcherfees richtete. Rurz vor dem Scheiden
des fünfzehnten Jahrhunderts ward unter niederm
Dache, nicht fern vom Ezelberge, da wo die
fogenannte Teufelsbrude über die Sihl führt, ein
Mann geboren und bis zum Junglingsalter erzogen,
den die Zeitgenoffen, wegen seiner auf das Mystische und Uebernatürliche unablässig hinzielenden Sinnesart und Handlungsweise, bald als einen von der

Jungfrau Maria und alten Seiligen deputirten Wunberthater, bald als einen mit dem Lucifer und allen Höllengeistern: verbündeten Schwarzkunftler betrachteten, am Ende doch für einen der trefflichsten und grundlichsten Arzneykundigen des damaligen Europa gelten ließen. Ich meine den berühmten Theophraftus Paracelfus Lombaft von Hohenheim:

Die vorgeblichen himmelswundertalente und hollenzauberfünfte, wodurch Paracelfus in feinen Zagen die Fama eben so wenig zu Athem fommen ließ, als Raglioftro durch die abgeseimteste Charlatanerie in den unfrigen, thut aber den ärztlichen Berdiensten des, in der mittlern Geschichte der Medizin immer sehr denkwürdigen Mannes keineswegs großen Eintrag. Berftrickte doch den hochverdienten Semler, der um das vernunftgemäßere Studium der Bibesauslegung und Kirchenhistorie sich unsterbliches Berdienst erwarb, irgend ein tücklicher Nachtgeist ebenfalls mitunter die Abeptenträumereyen, Rosenkreuzergrillen und Anpreisungen des Luftgoldsalzwassers jenes Marktschreyers, bessen Unwesen Biester mit setästigem Rachbrucke zu steuern wußte.

Un ben feuchten Ranbern verfchiebtiter Cumpf: grunde bes melancholifchen Reviers um Ginfie: beln, bietet fich bem Botaniter eine ber feltenften Schweizerpflangen bar, beren Seimatheboben man bis zu dem Beitpunkt einzig in lapplandifchen Binterwuften annahm, wo Dein ruhmbetronter Lands mann Schendger, lieber Bonftetten, Requerft auch im Schoofe der helvetifden Alpenwenthertte. Dem madern Forfcher ju Chren mand fie benn auch von Rechtemegen Scheuchzerie getauft. den Trilobiten des Petrefaktenreiche, frifft man die Scheuchzerie febr felten gruppenmeife, fondern faft immer nur fporadifch an. Much ift fie unftreis tig mohl ben gablreichen Gemachfen mit benjugah: Ien, welche ber Rultur unfrer Runfigariner auf immer unjuganglich bleiben werben. Sie beharrt mit eben der Sartnadigfeit auf ihrem Geburtsorte, mit welcher die meiften Alpenhirten auf dem ihrigen bebarren. sav Argista katilian

Die Scene bes, ber Feeundichaft geheiligten Schreibmefens hat, feit meinem Uebernachten auf bem Rigi und in der Rlippfchente von Ginfte's bein, wie durch ben Ruthenfchlag einer wohlgemos

genen Bee, fich eigentlich recht glangend fur mich umgewandelt. In einem elaflifden Urmfeffel thront beute bein Freund, vor einem Schreibtifche, ber, mit Lurus und Glegang, alle die mannigfaltigen Artifel im Ueberfluß aufzuweisen bat, welche gu ein= nem weitauegedehnten Briefwechfel, befonders mit Perfonen aus den hohern Begirten, irgend nur geborig fenn tonnen. Diefer Schreibtifch nun befin= bet fich im Arbeitegimmer bes menfchenfreundlichen Doftors Soge. 3ch ergreife zu biefer Unterhaltung mit meinem geliebten Pylabes eine der Stunden, bie Boge jeden Bormittag der argtlichen Mubieng wibmet, ju weldher, nicht nur aus allen Winteln ber Schweig, fondern auch aus Deutschland und Franfreid Rath = und Bulfsbedurftige, Woche fur Bobe, in vollen Scharen, theils in eigenen, theils in fremden Ungelegenheiten berguftromen.

Bwey flattliche Gafthofe, die fich felbft in ham = burg ober Umfterdam durch ihr vornehmes Unfeben auszeichnen würden, find mit frankelnden oder franken Fremden fast jederzeit angefüllt, die unter hoges Leitung, in diesem reinen Luftstriche, durch irgend eine Rur, auf die Berbefferung ihres torperstichen Buftandes bedacht find.

So fanden schon Tausende, Reiche sowohl, als Arme, Seil und Genesung durch diesen Selden der Sumanität; die Reichen für ein mäßiges Honorar, die Armen für einen Gotteslohn. Lestern werden überdem auch noch die Arzneymittel aus Hogestreichverschener und wohlunterhaltener Apothete als Almosen gereicht. Dottor und Apotheter sind ber kanntlich in der Schweiz immer in einer Person vereinigt. Doch muß dieß nicht im strengsten Sinne genommen werden: benn die Medikamente werden salt niemals vom Arzte selber, sondern von einem sogenannten Provisor zubereitet, dessen Leitung und Ausstehn auch gewöhnlich die gesammte pharmasceutische Dekonomie anzuvertrauen pstegt.

Bon den luftigen Gallerien der benden Gafthofe, welche eings um das zweite Stodwert laufen, überblidt man eine der entzudendsten Seelandschaften, worin huttens Mausoleum, das reizende Baldund Bieseneiland Ufnau, meinen Blid am flätfenen anzog und am längsten festhielt. Aber diesmal ward es mir noch nicht vergönnt, das untängst gethane Gelübde zu erfüllen, einen Sichentranz auf das Grab Ulrich von hutten, des unsterblichen

Streiters für Baheheit, Baterland, Recht, Freyheit, Bollerglud und Aufflärung, niederzulegen;
eben so wenig, als nach Rapperswhl, von bessen
Lage mir Lavater neulich sagte, daß man darin
das Bunderanmuthige mit dem Sochromantischen
vereinigt antreffe, auf der längsten Brude von Europa hinüberzuwandern. Ich bin mit der mir übrigens etwas farg zugemessenen Reisezeit nicht haushälterisch genug umgegangen, und buffe nun bafür
von Rechtswegen.

Soges Buchersammlung zeichnet sich aus, nicht etwa durch pralerischen Reichthum an Banden, sonbern einzig durch ftrenge Bahl des Beffern ober des Besten aus den wichtigsten und angenehmsten Fächern des menschlichen Wissens. Nicht ohne literarischen Gewinn flohn mehrere Stunden vor den Bibliotheteschräftenten des weisen und guten Mannes mir auf raschen Fittigen vorüber. Besonders das Durchblättern einiger botanischer Aupferwerte, die wegen der, aus ihrer Rostbarteit oder Seltenheit entspringenden Preise, sich nur sparfam in Privatbibliotheten verirren.

Selbft bey dem fluchtigften Blid auf die Litera: tur der Botanit, nur von Cafalpine Beiten bis auf die unfeigen berab, erffannt man mit Recht über die ansehnliche Menge von Werken werchte zur Erweiterung dieser liebendwürdigen Wissenschaft, der reits durch den Druck in Umlauf gesett wurden. Ein gründlicher Bibliograph brachte neulich durch möglichst genau berechneten Ueberschlag heraus, daß eine vollständige botanische Bibliothek in unsern Zagen wirklich über zwölf tausend Reichbethaler tollen wurde.

Die ungeschminkteste Lobrede auf den Dotter Boge; diftirt vom Genius der Freundschaft, und gut geheißen vom Genius der Wahrheit, findest Du in Bimmermanns Werten von der Einspulisit, und sein abnlichftes Portrat lieferten Lenvaters phosiognomische Fragmente.

### Murten.

In Murten ftofen bie deutsche und frangefische Sprache zusammen, und die eine wird von ben Ginzwohnern nicht weniger schlecht geredet, als die anzbere. Bon flier läuft die Scheidungslinie der bepden Sprachen mitten durch Freyburg, wo die untere halfte der Stadt die obere nicht versteht, und sodann durch die Sanenthäler in die Republik Mallis.

In ben Sanenthälern fcheidet der Sügel Bannel, auf dem die Reste einer alten Burg stehen, und im Dorfe Twan, welches, der Peterse insel im Bielersee gegenüber, am Fuße des Jura liegt, ein kleiner Bach die französische und deutsche Sprache.

Der Anochen im Beinhaufe ben Murten werben, feit einigen Jahren, Bufebende weniger, theils weil die meiften Reifenden einige bavon gum Anden=

fen mitnehmen, theils weil man aufangt, fie wegen ibrer außererdentlichen Beife ju allerley Drechelermaaren, infonderheit ju Defferheften ju verarbeiten. Die Benfer Lohnfutscher, benen die Spre der er ften Entdedung diefes neuen Bandelszweiges gebührt, follen oft gange Ladungen bavon, jum Bebufe bes Runftfleifes, in ihrer Baterftabt gu Gelbe maden. Rach der Berficherung bes herrn von Efcharner, ichigen Landvogte von Avenches, war der Saufe Diefer Gebeine, noch vor wenigen Jahren, um ein Betrachtliches bober. In altern Beiten entführten auch die Ginwohner Burgunde von den Ueberbleib: feln ihrer ungludlichen Landeleute, fo viel ale ihnen moglich war, uber die Grange, um fie gur Erde ju bestatten. Das fonderbarfte Schidfal aber hat: ten unftreitig die bepben Schadel, welche ber Raturforfcher Sebenftreit, auf feiner befannten Reife nach Afrifa, von bier mitnabm. Bor Eunis, wo ein religiofer Aberglaube die Ginfuhrung menfdlicher Ueberrefte nicht geftattet, wurden fie ben Durchfudung feiner Riften entbedt und ins Meer verfentt.

## Apenches.

Mit Feldern, Wiesen und Garten ist nun das große Viered überbedt, welches einst von der Stadt Aventistum ausgefüllt wurde. Der bedeutende Flächenraum desselben läßt sich durch die, überall bald pöher, bald niedriger aufragenden Ueberbleibsel von den Ringmauern, mit geometrischer Sicherheit bestimmen. Auch die Außenlinie des Amphitheaters, von welschem Herr von Escharner einige Bruchstüde frengraben ließ, sind unverkennbar. Der bekannte mussiche Fußboden, welcher einer Scheune zur Tenne dient, hat vielfache Mißhandlungen erlitten. Alles, was der Dreschstegel noch davon unzerstört ließ, wird in Rurzem auch von hier verschwunden, und nur noch stückweise in den Raritätenschränken der Sammler vorbanden seyn. Selten unterlassen durchs

reifende Schefele, Runfler ober Dilettanten barnt ju brodfic ober weft ger barenf los ju banners.

Auf gleiche Beife berupfte man den Loebeerfirand, an Birgils vorgeblichem Grabmale so undarungerzig, daß er endlich verdortte, und fchuitt so lange von Lehnseisel Spakespeares Spänden ab, bis er ein Lehnseisel zu sehn aufhörte.

-Ein andres Molait, den muficirenden Orphens mit den gewöhnlichen Rebenfiguren vorsiellend, wurde bald nach der Entdedung, ans Grunden, worüber ich vergeblich nach Licht forschite, wieder zugeschünttet. Man zeigte mir eine davon genommene Zeichnung auf dem Schloffe von Aven des, und nach diefer zu netheilen, hätte das Runftwert jeder Gallerie von Rom oder Florenz zur Zierde gereicht. Uebeisgens wied auch hiedurch die, schon öster ausgesprote chene Bemerkung aufs neue bestätigt, daß im Alterthume die Borstellung vom Orphens und den ihm horchenden Thieren, besonders auf Mosaiten, hänsig wiederholt wurde.

Im Gangen hat man die Rachgrabungen in Aventifum niemals zwedmäßig und ausbauernd genug unterflüßt. Daber gingen viele Gegenftande der alten Rusth, invelder der blofe Bufall and Licht brachte, durch die geringschähende Ummiffenheit der Entdeder, meiftens wieder verloren. So fanden manche Statuen und Basreliefs ihren Ruin im Raltofen. Gegen meinen Freund von Bonftetten bruftete sich ein alter Kalkbrenner einst nicht wenig damit, mehr als einmal folde heidnische Göhenbilder zum Feuer verurtheilt zu haben.

Die Sammlung und Bekanntmadjung bes merkwürdigsten Theils der Steinschriften, die nach und
nach aus dem Schutte von Aventikum hervorgezogen
wurden, haben wir dem rühmtichen Forschungeister
Gruters zu banken. Das Epitaph ber jungen
Priesterin Julia Alpinula zeichnet fich darunter
durch rührendes Interesse vorzüglich aus. Der Water dieser Unglücklichen war, auf Befehl des Aulus
Excina, hingerichtet worden. Bergeblich hatten
ihre Thränen und ihre Jammertone den harten Ginin
des thrammischen Gewalthabers zu erweichen gefucht.
Sieierlag dem unnennbaren Schmerz und folgte ibem
geliebten Bater in der schönsten Bluthe des Lebens.
Mancher Borübergehende weißte Juliens gekanttem Schatten gewiß den frommen Bridet eines Selfant-

gers und einer Babre, wenn er aus ber Gruft, mit leffer Geifterftimme, Klagend empor füftern borte:

Julia Alpinula hic jaceo infelicis patris infelix proles, Deæ Asentiæ sacerdos exorare patris necem non potui,

male mori in fatis illi erat.
Vixi annos XXIII.

Unweit einer hohen Saule, der einzigen, die unter den Trummern von Aventifum fich noch aufrecht erhielt, entdeckte man Sarkophage, die im bochften Grade einfach find, und nicht die mindefte Spur des römischen Geschmads verrathen.

Beh trodnem und heißem Sommerwetter feben wir, an einigen Stellen, die Strafen der verschwundenen Stadt, durch lange Streifen, auf denen, wes gen der unbefrüchtlichern Erbschichte über den Grundsmauern, das Gras dunner sprießt, in Parallellinien und rechten Winkeln anaedeutet.

Die gange Aubobe, wo das heutige Avenches, gleich einem fowachen Strauche, an ber Burgel bes

erflorbenen Gichbaumes hervorwuchs, wurde vom Raftel eingenommen.

Die Berwüstungeepoche von Aventitum hülte fich langft ichon in ungerftreubare Rebel. Es ift aber die gange Nation untergegangen, fagt ber beutiche Zacitus, ohne daß ein Geschichtschreiber ihren letten Zag mit einem Worte angemerkt hatte. Sierauf gedenken die Erdbeschreiber der helvetischen Einobe.

Gegen Ausgang des vierten Jahrhunderts erzählt Ammianus Marcellinus: Im Bezirke des peninischen Gebirges liegt Aventikum, nun verlaffen; aber große Trümmer zeugen von ehemals beträchtlie chem Flor. Man sieht noch den Umkreis der Mauern. In einer Wiese steht einsam, wie auf Samos vom prächtigen Junotempel, eine hohe Säule. Im Ampphitheater wächst Gras. Der Pflug stößt auf Bilzder, Altäre, Gräber, gewaltige Mauern, und Spuren alten Reichthums.

#### St. Cergne.

Ich brachte eine beträchtliche Menge von Bergeflangen zusammen, unter benen einige sich so herrlich auszeichnen, daß sie einer poetischen Beschreibung eben so würdig wären, als die Gentians lutes und das Antirehinum alpinum in Hallers Alpengemalde. Wie wesentlich würde manches pittereste Gedicht durch ähnliche Schilderungen an Lefalinteresse und Originalität nicht gewonnen haben! Freylich sind unsere Dichter beynahe gezwungen, sich nur auf Nelten, Rosen, Weilchen, Jasmin und Lilien einzuschränken, weil die lieblichste Blume oft einen so barbarischen und unedeln Namen süprt, daß ihre Nennung den guten Geschmack beleidigen müste; so wie sich denn überhaupt nicht leicht etwas platteres und geschmackloseres denken läßt, als

bie meiften beutfden Blumenbenemungen. Et mare daber ein mabrer Gewinn fur die Dichtfunft, wem dnan Schidlichere und eblere in Umlauf zu bringen fuchte. Diele tonnte man aus bem Linnaifchen Spftem entlehnen, andere aus Lamares Flora von Frantreid, ober aus dem Englifchen überfegen, und noch andere felbft erfinden. Dur erft nach einer folden Ramenereform durften wir vielleicht auf ein didaktifches Gedicht über die Botanit rechnen , worin ein aufgezeichneter Ropf Gelegenheit über Gelegenbeit hatte, alle Rerntalente, womit ihn die Matur aubruftete, einzupronen und glangen gu laffen: benn welcher Stoff konnte wohl anziehender, mannigfal- " tiger , neuer und mahrhaft wetifcher fein, ale bie Santhaltung ber Pflanzenwelt nach bem Squalfofteme ? Da wurden fich bem Dichter Die lieblichffen Mythen zu obibifchen Berwandlungen, die erhabenften Raturanfichten zu thomforifchen Gemalben , und bie anmuthigften Scenen der Sirtenwelt zu theofritifchen Mobilen, in reinender Abwechfelung barbieten. Bie fart der Unblid einer Lieblingeblume Die Seeke rubre, und wie tebhaft infonderheit auf die Ginbilbungefraft wirfe, bas wiffen alle biejenigen, benen in the graph of the first of the first

die Pflanzenfunde jur Leibenschaft wurde. Daha geben zuweilen, wie Linnans ben ber Andres meda polifolia in der Flora von Lappland, auch enhigprufende Forfcher in den Ton begeisterter Dicter über.

Andromeda, fo ergießt fich ber Enthuficomus bes unfterblichen Schweden, virgo hæe lectissim pulcherrimaque, collo superbit alto et viridissimo (pedunculus), cujus facies roseis suis labellis (corolla) vel optimum Veneris fucum longe superat; juncea hæc in genua projecta pedibus alligata (caulis inferior incumbens), aqua (vernali) cincta, rupi (monticulo) adfixa, herridis draconibus (amphibiis) exposita, terram versus inclinat mæstam faciem (florem), innocentissimaque brachia (ramos) cœlum versus erigit, meliori sede fatoque dignissima, donec gratissimus Perseus (mstus). monstris devictis, cam ex aqua eduxit e virgine factam fœcundam matrem, quæ tum faciem (fructum) erectam extollit. Si Ovidio, fabulum de Andromeda conscribenti, hæc ante oculos posita fuisset planta, fix melius quadrarent attributa, qui more poetico ex humili tumulo produxisset Olympum.

Die vortreffliche Flora von Lappland erfchien vor einem halben Jahrhunderte zu Um fterdam, und befindet sich heute wohl nur noch in wenigen San= den, oder verwurmt in den Staub und Spinnen- winkeln alter Bücherschränke. Mir fiel durch Freun- desgunft ein Eremplar davon zu, das mich nun auf allen Bergwanderungen begleitet. Mehr als einmal ward obige Stelle von mir abgeschrieben, weil sie von dem seurigen Jugendgeiste Zeugniß gibt, welscher in diesem Buche-weht, und bis zur höchsten Ewidenz erweist, wie der leidenschaftliche Pflanzenstundige kanm in ein schönes Mädchen verliebtet seyn könne, als in eine schöne Blume.

Ich fand in dem kleinen Buchervorrathe bes Gafiwirthes gu St. Cerque, ber in fruhern Jahren eine Dorfichulmeisterftelle bekleidete, Sallers Gebichte, und las, bey einem Becher des köflichen Beins von Arbois, welchen Boltaire in folgenden, tem wigigsten und verschrienften aller Gerdichte angehörenden Beile:

Du vin d'Arbois la mousse petillante ehrenvoll auf die Rachwelt bringt, mit erneutem Bergnugen die Alpen wieder, nicht ohne die wohlthuende Borftellung, daß einer der gerechteften Schäger wahrer Zugenden und wahrer Berdienste, Raifer Joseph der Zwehte, dem großen, mit dem Tode bereits vertrauten Saller einen Besuch vor dem Bette machte, indeß er durch Ferney eilte, ohne von Boltaire Notiz zu nehmen, der sich vergeblich in das Hoffostume des ihm so wichtigen Beitalters Ludwig des Vierzehnten geworfen hatte.

Ungeachtet meiner warmen Borliebe für das Gedicht, kann ich doch den Bunfch nicht unterdeuken,
ein Mann von entschiedenem Dichterberufe möchte
noch einmal sich an diesen großen Gegenstand wagen, weil, nach meiner Ueberzeugung, der bedeutendste Theil der Alpenwelt für die Poesse noch als
terra incognita betrachtet werden muß. Der Mann
aber, dessen Genius diesen Adlerssug beginnen wollte,
müßte mit Hallers poetischem Talent und naturhistorischem Tiefblick auch Klopstocks nie ermangelnde Sprachgewalt und Leffings kritischen Takt
verbinden.

# Laufanne.

Die Borftellung des nahen Abschieds von Die, nein geliebter Bonftetten, verläßt mich keinen Augenblick mehr. Doppelt fühlbar wird in jenem remden Lande mir Dein Berlust werden, wo man vielleicht mein herz noch weniger verstehn wird, als meine Sprache. Rur durch Beschäftigung darf ich hoffen den Schmerz der Trennung zu mildern; Beschäftigung allein bietet ein untrügliches Mittel dar, nach einem unersestlichen Berluste wieder zufrieden und ruhig zu werden. Alle in mir liegenden Kräfte will ich ausbieten, um etwas hervorzubringen, wosdurch das Dunkel zerstreut werde, welches meinen Namen umgibt. Bielleicht front mein Streben einst glüdlicher Erfolg. Wo sindet sich der Mensch von tieserem Gefühl, in dessen Seele der Munsch wenig-

stens einmal nicht recht lebendig aufgestiegen wäre, ben ber Nachwelt fortzuleben, oder wenigstens nicht mit dem letten Schaufelwurf auf den Sarg von den Burudbleibenden vergessen zu werden? An der Landstraße ließ jener alte Römer sich begraben, und auf seinen Denkstein die Worte seben: Man hat den Louius hierher gelegt, damit ihm Borübergehende zurufen können: "Louius, lebe wohl!" Nie kann ich mich ähnlichen Empfindungen überlassen, ohne daß mir die Berse aus einem uralten Bolksliede ahnungsvoll durch die Seele klingen:

Und wenn bie Glode verliert ihren Con, Go haben meine Breunde vergeffen mich fcon. ΠI.

Die Felfenkuppe von Manenne.

1788.

Scandit inaccessos brumali sidere montes, Nec meminit lethi, nimbosos aut frigora curat.

CLAUDIAN.

Die Reisegescuschaft stieg unweit Dvorne, einem Dorfe des Gouvernements von Nigle, zu Pferde. Unfangs war die Straße schön, und wand sich, zwischen Fichten und Eptisubäumen, deren gelbe Blüthentrauben herrlich gegen das schwärzliche Grunder Pkadelhölzer abstachen, malerisch in sanften Rrumenungen empor. Bon Beit zu Beit erschienen durch bebuschöffnungen einzelne Landschaften des Rhones dals und der wilden Schneegebirge von Wallis. iest erreichten wir die Ruinen. So nennt man me raube, von allen hirten verwünschte Felsenstrecke, o der Weg beynahe senkent wied, und man ringsenher nur abgerifne, hoch übereinander gethurmte Steintrümmer erblickt. Kaum war diese Dede zusächgelegt, als reinere Lüste uns den aromatischen

Banillegeruch bes schwarzbraunen Sathriums von einer üppig blühenden Alpentrift entgegenhauchten. Mit finkendem Tage langten wir ben unserm Nachte quartier an. Dies war eine Sennhütte, am Fuße zweher majesiätischen Felsengipsel, von welchen der eine völlig die Form einer gedrückten Ruppel hat und la Tour de Mayenne genannt wird. Da die Zugänge zu diesem Gipsel von den Hirten als leicht und gefahrlos beschrieben wurden, so beschloß ich am folgenden Morgen hinaufzuklimmen. Glücklich wurde das Biel meiner Wanderung erreicht.

Anftatt nun auf dem nämlichen Wege wieder zuruckzukehren, gab mir ein Damon ein, die mir gänzlich unbekannte Oftseite des Berges zu umgehen, und auf einem andern Pfade wieder zur Senn=
hütte hinadzusteigen. Gewiß wäre dieses unterblieben,
wenn ich schon damals gewußt hätte, daß die Reihe
von Felsenzaden, worüber ich hinweg mußte, auf
der westlichen Seite, senkrecht abgeschnitten, einen
furchtbaren Abgrund bildete. Nach einem halbstündigen Wege, der mich zuerst in ein Thal und dann
wieder bergan führte, befand ich mich vor einer
Felswand von ansehnlicher Höhe, welche mit Hilse

ber aus ben Rigen hervorgewachsenen Geftrauche ohne weitere Befahr erflettert murde. Dun folgte eine fanfte Abdadung, die mit bem niedlichen Gi= len e a caulis, wie mit einem Durpurteppich über= bedt mar, und wo ich eine Beitlang ausruhte. war gerade Mittag. Dach einer erquidenden Dable zeit von Bein und Brot, erflieg ich die Abdachung, und richtete, weil jede Menfchenfpur verschwunden war, meinen Lauf nach der Conne und der Fels fentuppe von Mayenne, welche der Gennbutte, wo die Reisegesellschaft fich befand, gegen Often lag. Gelten ward ich unfreundlicher über= rafcht, ale durch die Wandlung der Scene, welche mir jego bevorftand. Raum war der Gipfel der Bobe mir im Ruden , ale eine Bufte fich aufthat, wo nur Schneefladen , bald burd, Schlunde , bald burch Reifenhörner unterbrochen, unabfebbar binge= lagert waren, und wo alles vegetirende Leben, wie an den Grengen eines Chaos, zu erfterben ichien. Da ich mit gang frifden Rraften es taum gewagt haben wurde, durch biefe fchauberhaften Regionen bes Wintere zu bringen, fo mar ich jest, ba ich fcon ju ermatten anfing, um fo mehr barauf bedacht, unverzäglich magnichern und den alten Big wieder aufgnfochen. Burudgetrieben an die Fellwand, ward ich mit Schandern die unüberwindliden Schwierigfeiten des Hinnutersietterns und einen Abgrund gewohr, der mir berm Hinnuskeigen fann halb fo betröchtlich vorfam.

Es ift auf Bergreifen, wie jeder Alpengänger weiß, häufig der Fall, baf man von einer Felswund, die mit Leichtigkeit erklimmt wurde, nicht wieder herabsteigen kann, ohne fein Leben in die angersfeheinlichste Gefahr an sehen. Hier stellte sich bit Unmöglichkeit ohne Berhüllung dar. Um nicht in den Abgrund an flürzen, mußten die hervoespringenden Steine und Stränche, die mir emporhalfen, genan wieder getroffen werden, und hierauf war andert nicht zu rechnen, als mit Angen in den Fussohen.

Bur Rechten und zur Linten verfagten fürchter liche Rinfte jeden Ansgang; es blieb folglich fein andres Arttungsmittel übrig, als die Schnerwüfte; fie allein mußte mein Schieffal entscheiden. Bum zwehlenmale ward also die Anhöhe mit dem Purpurteppich aufliegen, und nun die daran grenzende Winterode betreten, wo der loctere Schner das wei:

tere Bordeingen auferft befchwerlich machte. Dubfeligkeiten, mit benen ich von bort an ju fampfen batte, maren fo groß, baß ein fcmacheren Rörper, ale ber meinige, unfehlbar barunter erlegen mare. Deftere awang die Rothwendigfeit mich, in tiefe, halb mit Schnee angefüllte Schluchten binabaugleiten, um auf ber Gegenseite mit unfaglichet Mube wieder emporautlimmen , und bann waren nach langer und ununterbrochener Anftrengung manchmal faum funf bis feche Schritte fur ben Rudweg gewonnen. Die Schienbeine waren mir, durch wieberholtes Fallen zwischen ben loder liegenden und fcarffantigen Steintrummern, aulest gefcunden, und die Sande blutrunftig von beftandigem Unklammern. Bald ließ die abspannende Labmung aller Musteln mich feinen Schritt weiter vorwarts thun. Es war halb vier Uhr.

Bis dahin hatte die hoffnung, endlich einen Ausgang zu entbeden, mich noch treu begleitet; jest aber, da meine Rrafte mit jedem Athemauge schwächer wurden, und die Bufte noch eben so weit verbreitet sich vor mir hindehnte, als da ich fle zue erft betrat, fing ich an, den Sod als den einzigen

Befreyer aus biefem Labyrinthe ju betrachten. 36 trant den kleinen, forgkältig aufgesparten Reft Wein, und af das einzige noch vorhandene Stud Brot, eben so fest überzeugt, meine lette Mahlzeit gehalten zu haben, wie die Heldenschar ben Thermoppia. Fast im nämlichen Momente, worin ich den Felsen, der mir zum Tische gedient hatte, zum Lager wählte, sank ich in einen Schlummer.

Mun hing bas Leben bes verierten Manderers nur noch an einem zarten Faden. Die Fortdauer meines Schlafes bis nach Sonnenuntergang, war, ben einer folden Entkräftung, mehr als wahrschein-lich, und in diesem Falle ward ich unvermeidlich ein Opfer der Nachtfröste, die den kleinen See dieser Höhen am lehten Tage des Junius noch did übereisten. Auf eine Menschenhand, mich der Erstarrung zu entreißen, war hier eben so wenig zu rechenen, als in den Wildnissen einer undewohnten Insel. Ich werde daher das Ereignis, dem ich meine Rettung danke, immer als eins der außerdenklichsten und providentiellsten meines Lebens betrachten. Dem ungefähren Worbehsluge eines Raubvogels war es vorbehalten, mich den Freunden und der menschlichen

Gefellschaft wieder zu geben. Diefer streifte mit lautem Gefchrey so dicht an mir hin, daß ich, trot meines Todtenschlummers, davon erwachte. Seiner Stimme nach, die mir noch ins Ohr drang, als er schon weit entsernt war, hielt ich ihn für einen Abler; und dieses gewann, durch die Berischerung, mehrerer Gemsjäger, daß der Steinadler häusig in jenen Felseinoden horste, nachher noch mehr Mahr=scheinlichkeit. Mein traumähnlicher Bustand behm Erwachen war jeder genauern Beobachtung ungünsfig, und als ich mir selbst wiedergegeben wurde, schwebte der Bogel schon in verkleinernder Ferne.

Ge war feche Uhr, ale ich exmachte, Durch den Schlummer neu gestärkt, beschloß ich, nun, die Entdedung eines Ausgangs noch einmal zu versuchen. Etwa nach einem fündigen Fortarheiten dunch Schnee und Klüfte, erschien mir pläslich, anzeines Waldstroms Bette, das noch wafferleer und in den Bertiefungen mit Schnee gefüllt mar, der Genus des Gebirgs, und rief mir zu: Betritt mit freudiger Zuversicht die Bahn, welche das Master aus dieser Wildniff in die Ebene leitet. Sie wird auch dich hingbsubren.

Diefe Stimme erhob meinen immer tiefer finten: ben Muth auf einmal wieber fo machtig, bag ich mit dem beiligften Bertrauen die vorgefchriebene Bahn betrat, und mich langfam zwifden aufgethurmten Relfenbloden , die , bald fanfter , bald fcbroffer fid neigenden Rrummungen des Strombettes binunter-Run vernahm ich bas Gelaute ber Berbengloden und ben Gefang bes Birten wieber. Mie brang eine fugere Mufit in meine Seele als dick rauben Gone, mit welchen ber lette Breifel an meiner Rudtehr zu ben Lebenbigen baraus verfdmanb. Der binter einem Richtenwalde aufsteigende Raud lettete nun meine Schritte, und gegen acht Uhr fam ich bey einer Sennhutte an , bie zwey Stunden von bem Stanbouartiere meiner Gefellichaft entfernt lag. Die Birten foloffen einen Rreis um die Sobtenerfcheinung, und brudten über die entftellten Buge meines blaffen Gefichts ihr Entfegen que. gebn Stunden hatte diefe gefahrvolle Manderung gebauert, und wahrend biefer gangen Periode ber phyfifchen Unftrengung und der moralifchen Ermattung genoß ich nichts, als ein wenig Brot und Bein. Die braven Melpler befriedigten, mit mabrhaft patriarchalischem Entgegentommen, jede Forberung meines hülfsbedürftigen Buftandes, und schlugen mit eselm Unwillen mein bargebotenes Geldgeschent aus. Beb der Bezeichnung des Weges, der mich zu ihnen führte, geriethen sie in ein lebhaftes Erstaunen, und versichert, baß die Gegend da oben, wegen ihrer gefährlichen Abgrunde, weit berüchtigt sey, und gewöhnlich erst im August, wiewohl nur selten, von den Gemejägern durchstreift werde.

Durch einen langern Aufenthalt in mehrern Senn= butten, und die daraus hervorgegangenen flareren Unfichten der Bufriedenheitstheorie der in allen Spra= den von Europa fo übergilidlich gepriefenen Alpen= hirten, erhielten folgende Beilen ihr fluchtiges Dafenn:

Unten , im Rauch und Geraffel ber Stabte , wie buntte bes hirten

Patriarchalischer Stand einst so beneibenstwerth mir! Und ich erklimmte die Berge, ben Liebling bes himmels zu gruffen ;

Doch ba zerflossen wie Dunft plöglich bie Bilber bes Wahns.

Bift! auf ben Eriften ber Alpen freibt beerbengefegnet ein Bollchen,

| Hoffend | und | fűr | deend | wie  | wir,  | vimn | ner | befr | iebigf |
|---------|-----|-----|-------|------|-------|------|-----|------|--------|
|         |     |     | ٠.    | fein | Werf. |      | 1 - |      |        |

Du , ber Genugfamteit Blume! Dem Lage ber irbifchen Wallfahrt

Blubft bu, wenn Cos erwacht nur, und wem Desper entschläft.

Ach! bu frangeft gu fruh bie Coden bes achtiofen Rinbes,

Und aus ben Salmen ber Gruft feimft bu bem Greise gu fpat.

#### IV.

Der große Bernhardsberg.

1789.

in a state of the state of the

une 4 E

,

.

Auf ben Bergen ift Frepheit! Der hanch ber Grufte Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte! Die Welt ist vollfommen überall Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Quas. Schiller.

Gegen Sonnenuntergang erfrente mich der Anblick bes altergeauen Riechthurms von St. Pferre, nach einer durch Sommerschwüle und Bergansteigen äußerst beschwerlichen Tagreise. Während man ein Gericht von Murmelthiersteisch zum Abendessen bes reikete, unternahm ich noch die kleine Wanderung nach dem Sturze der Dranse, welcher die Bergleichung mit den prachtvollsten Wasserfallen Heretiens nicht schenen darf, ungeachtet, außer Saufessienen, noch kein Reisender ihn öffentlich nannte. Die Gegend umber erinnerte mich, in ihrer rauben Erhabenheit, an eine der wildesten Landschaften des

Salvator Rofa, wo ebenfalls ein Strom von gewaltiger Fülle, zwischen Felfen gepreßt, in die Riefe fturzt, und überhangende Steinmaffen, eben so wie hier, ihm nachzustürzen deohen. Die Drause entspringt and dem, durch eine ungeheure Sisgratte merkwürdigen Gleischer von Balforeb, und erzieft sich unweit Martigny in die Rome.

Ben St. Pierre, dem letten medlissischen Durk, auf der Strafe die über den großen Bernhard meh Italien sieset, steigt man derh Studen feist, steigt man derh Studen bis jum Alosten. Mit der Aregenriche bezah ich mich auf den Musse. Reige sein von der Beinste wird mas den Musse. Pelien übenricht, welcher im Obelinster sont den Stuczen der in sinstere Toese fennster den Drause sie Stuczen der in sinstere Toese kunster den Drause sies aufleichen, glich einem Linsigkunntel, das purpursurfige Mindalen denn, und ein Arenz auf seinen abgennnduren Gipfel vollender das Munuralier den Antließe.

Eint der Littiglies und jenneligen Genome tiller, die jeneit einer dichamitien Kinflichterteilendichtenfilmeinen, mentrich, wiese Schalte weiter, mit ummikisischen zu jeden in miter Sallder filder Angespreiterformen terle, wir jen miter augigen Flügein, faß auf der lafurblauen: Une der großen Gengiane. Zange fchien er die prachtige Blime mit Monne zu liebtofen, bis ein Lufthauch ihn emporscheuchte. Pfpche entschwebte dem Afchenz truge.

Bon Minute gu Minute nabm nun die Gegend einen raubern und graufenvollern Charafter an. Langft icattele fein Baumwinfel mehr .. und ber .. mit ben gartnefrangten Umethuftalodden ber Solbanelle gefdmudte Rafen jog fich bald unter eine un: abfehbare Schneeflache gurud. Doch wechfelte ber fanfte Gefang ber Alpenlerche mit bem gellenden Pfeifen bet Gemfen. Aber auch diefe Zone verhall= ten, und bis gum Rlofter vernahm nun, in biefer furchtbaren Ginfamfeit , mein Ohr feinen andern Laut mehr, als ben fernen Donner einer Lawine. Siet ift et, wo nicht felten Reifende im Schneege= flober umfommen oder von Lawinen begraben werden, und wo bie Chorbetten biefe Selden ber Menfchenliebe , mit Buife ibrer Sunde und Sondirftangen , fcon fo viele folder Ungludlichen entbedten und wieder ins Leben riefen. Das mubevolle Arbeiten im Schner erfchöpfte Bulett meine Rrafte. Schon er:

feb ich mir einen bemasten Steinblod gum Antraften, als Das Lauten ber Rlofterglode, welchts bumpfig aus einem wilden Gefluft berabhallte, platlich des Banderers Muth und Starte wieder er-Bald ericbien, boch uber mir in fchwarg: blauer Luft, das Rlofter felbft, am Rand eines Felfenwalles, der basfelbe, gleich einem unerfteigbaren Bollwerte, gu verfchangen fchien. Der Anblid bie fes regelmäßigen und anfehnlichen Webandes ift von unbeschreiblicher Birfung in einer Stgend, wo bas an Garten , Wiefen , Bauerhofe , Balber und Strome gewonte Auge ringeum nichts erblictt, als Riefenaipfel . beren Ruf bufteres Gewoll umaurtet . und Gibund Schneefelder, welche labyrinthifd, burd: Thalet und Schlunde, in trauriger Unwandelbarteit fic Derbreiten. -

Safilich thaten die Pforten der hochften Menfchenwohnung unfrer Salblugel dem ermübeten Alpenpilger fich auf, und ein Labelrunt, getektert an den Ufern der Dora, erquickte, vor einem hochlodernden Feuer, fein Herz.

In Diefer 1246 Soifen über Die Meeresflache er-

ben Winters. Der kleine, dem Rlofter fübmarts liegende See, deffen trauernde Geftabe kein gruneneber Schilf- oder Binfenkranz entodet, wird niemals ganz vom Gife befreut, und im Augustmonat balt sich bas Thermometer, fogar in der Mittagestunde, nicht felten unter dem Gefrierpunkte. Hier, wo das Brennholz zu den erften Lebensbedurfnissen gebort und in unglaublicher Menge verbraucht wied, muß basselbe, auf schroffen und gefahrvollen Wegen, die höchstens nur zwey Monate im Jahre offen stehen, von Maulthieren heraufgetragen werden.

Ich fand die Chorherren, unter denen einige fich in Rede und Manieren als Manner von feiner Erziehung ankundigten, beym Frühstude versammelt. Der Speisesal ift geräumig, nicht mit Pracht aber mit Geschmad verziert, und, was in meinen Augen allen Krystallkronen, Spiegelwänden, Marmortaseln und Dedengemälden den Rang abgewinnt, die Reinslichkeit verbreitete ihren milden und bescheidnen Reist über das Ganze. Mit unverstellter herzlichkeit wurde der Fremdling empfangen und bringend ersucht, während des längern oder kurzern Ausenthalts im Kloster, sich völlig wie am eigenen herde zu betrachten.

Es war für mich die Erfüllung eines Lieblinas: muniches, in die Mitte einer Gefellichaft zu treten. die durch bie Boblthatigfeit ihrer Brede mir langft ehrwardig mar, und von welcher manches Mitglied mehr als eine Burgerktone verdient batte. Mit welcher Aufopferung von Lebenegenuß, mit welcher belbenmuthigen Entfagung alles beffen, was die Tage ber Sterblichen, im fufen Bauber weiblicher Befelligteit verfcont und befeligt, üben nicht jene Manner, in einem ber unwirthbarften Winkel ber Erde, falt und unfreundlich, wie die Debel von Gronland , die Pflichten ber Menschlichfeit! Unentgeiblich, und ohne Unfebung des Standes und ber Religion, wird der mude Reifende gefpeist und beberbergt, ber Rrante bis gur Genefung mit ber treuften Sorgfalt gepflegt, und der Erftgrrte dem Tode entriffen.

Zäglich in der ftrengern Jahreszeit, und so aft es schnept oder nebelt, geben einige von ihnen, mit langen Stangen, und in Begleitung ihrer trefflichen Bunde, auf die Landstraffe, welche diese Shiere, ungeachtet des finstersten Nebels oder des dichteften Schneegesiobers, niemals verfehlen. Bard nun ein

Reifender von einer Lawine verschüttet ober in ohne machtiger Geftarrung von Floden begraben: fo ere wittern die Bunde, ift andere die Diefe bee ibn bedenben Schnees nicht allgubetrachtlich , unfehlbar bie Stelle, und verlieren feinen Augenblid, burch Schnobern und Auffcharren fie der hülfreichen Men-- fdenband angubeuten. Der Berungludte wird ber-/ vorgezogen und ine Rlofter getragen, wo man ihn mit Schnee reibt, in gewarmte Better legt, und jebes als wirtfam anerfannte Mittel anwendet, fein fliebendes Leben gurudgurufen. Die Ungabl berer. Die auf Schlachtfelbern ihr Leben verlieren, weiß gang Europa : aber die Ungahl berer, benen es bie Menfchlichkeit in biefen Ginoben wiederschenfte fonnte mir niemand angeben. Dorid's protofoli= render Engel in ber Rangley bes Simmels, erfcheint auf diefen unwirthlichen Sohen in feiner gottlichften Blotie.

Trop ber unaufhörlichen Entdedungsgänge dies fer Menschenfreunde und ihrer hunde, vergeht indes benache tein Jahr, daß nicht im Sommer, wenn ber Schnee wegschmilt, Leichname von Reisenden zu Tage gebracht werden, die hier, von allem fern,

mas ibr Berg Theures und Rofflides auf ber Belt befag, bulflos umtamen. Da die Ratur in diefer Steinwüfte den Zodten die unterirdifche Bohnung verfaat : fo werden fle in einer an der Offfeite des Rloftere liegenden Rapelle verfammelt, deren Bande, um den Durchzug der Luft ju begunftigen, mit großen vergitterten Deffnungen verfeben find, die an bas Beinhaus ben Murten erinnern. Der Anblid ber barin bepfammen rugenden, aus, verfchiebenen Beltgegenden , meiftens , gewiß burch febr entgegengefeste Schidfale, hier boch uber den Bollen vereinigten:Cobten , rubrte mich im Innerften der Seele. Mile find in Leichentucher gehüllt; und weil in diefer fcarfen und trodnen guft fein entfeelter Rorper verwest, fondern nur allmählig gufammenfdrumpft und verboret, fo erhalten die Gefichtebuge fich lange volltommen unentfiellt, und mehrere biefer Berun: gludten wurden von Ungeborigen ober Freunden, nach sweb Jahren und barüber noch, wieder erfannt. Sie find nicht übereinander gefdichtet, fondern figen aufrecht, und jeder Deuantommende wird immer mit bem Ropfe an die Bruft feines Borgangers gelebnt. Diefe Stellung bat etwas Bertrauliches und gang

as Anfeben eines gemainfdiaftlichen Schummers. Bier Reiben foldern Schläfer laufen fcon neben eine nber bin. Die Farbe ber Gefichter, eben fo wie je ber Sande und Fuße, welche bas Leichentuch the einigen unbebetit. fech, nabert fich bem bunteln immetbeaun ber agppifthen Mumien.

Gin unbefangenet und froblicher Zon berefchte th der Mittagtafel, und alles, mas ich fonft noch i Rudficht auf ihre Rollegialverhaltniffe ju beobach= in Gelegenheit batte, bestärfte mich in bem er» minfchten Blauben , daß die Chorherren in benber= der Sarmonit ben einander mobnen. Ihre Ruagen ber die neueften Weltbegebenheiten bewiefen , baf fie iefe nue . mie: in bammernber Liefe , unbeutlich und erfleinert erblicken. Aber anfratt ihren Zag mit Bergleichung und Bereinigung ber Biberfpruche in in Beitblattern gu verderben , ober mit prophetifchem linfel groteste Ungehener auf den Borhang ber Buinft gu malen, bofchaftigt irgend ein Lieblingefach re Debenftanden, wie , jum Benfpiele , Daufif. Rineralogit ober Botanit. Doch fo bald bie leime Menfthheit um Sulfe ruft, eilt jeber mit mi-Mrifder Dunftlidetit: an feinen Boften. . . . . . . .

Bon bem Mugenblid an, we mein preufie fches Baterland ihnen fund wurde, blieb ber geife Rriebrich, wie burch einstimmige Babl, ber Beuptgegenftand unfrer Zifchreben. Eboifenle Souffier tonnte auf der Infel Pathmos über bie Erfundigung eines Months nach Rouffeau und Baltaire taum lebhafter erftannen , als ich über Die Fragen Diefer Boltenbewohner nach bem Selben bes fiebenjährigen Rrieges, bie fammtlich eine nicht gemeine Renntnif feiner Regierungsgefchichte voraus festen. Berr Daleve, ber Schaffner bes Rlofters, ein gefälliger und achtungswerther Mann, begleitelt mild nach bem Jupitersplane . wo bem Donneret einft ein berühmter Tempel geweiht war, von welthem ber Berg feine altromifthe Benennung (Dons Jovis) erhielt. Bu verschiebenen Epochen bat man in den Substruftionen biefes Tempels nach Alterthumern gegraben, aber fiets ofme den gehofften Man entbedte nur einige Mungen von Erfola. geringer Erheblichkeit und eine betrachtliche Menge fupferner Botivtafeln, die als Beweisthumer, wit gefahrvoll man die Reife über den großen Bernbard in den Romerzeiten fich vorftellen mußte, bit antiquarifden Aufmertfamteit nicht gang unwerth find.

Meine beschränkte Beit untersagte mir ben Gang nach dem Spiegelfelsen, einer der ersten naturpfstorischen Merkwürdigkeiten der umliegenden Gegend. Diese senkrechte Steinwand, von bedeutender Bobe, erhielt eine so volltommene natürliche Politur, daß man, wie herr Daleve versichert, sich deutlich darin erblickt, wie im reinsten Spiegel. Noch keinem Forscher, Sauffüre und Doloz mieu selbst nicht ausgenommen, gelang die Auslischung des wunderbaren geognostischen Räthsels. Mit leiser Jand, und in dichte Finsterniß gehüllt, schliff die Natur diesen wunderbaren Felsen.

. . • V.

Darstellungen

Frankreich.
1790.

. - ,

...... Antiquo novus orbis in orbs,
Lugdunumque vetus orbis in orbs novo;
Quod nolis, alibi quaeras; hic quaere quod optas;
Aut hic aut nusquam vincers vota potes.

JUL. CARS. SCALIGER.

Im Fort de l'Ecluse untersuchte der Rommansbant, ein eisgrauer Ludwigeritter, meine Papiere, und entließ mich mit den Worten: "Sie haben sehr unrecht, die glückliche Schweiz gegen ein Land zu vertauschen, wo es in Rurzem Patriotenruhm seyn wird, die heiligsten Gesehe in Blutströmen zu ersfäusen!" Das Auge des prophetischen Greises füllte sich mit Thränen, und eine leichte Röthe stog über sein blasses Gesicht.

Ueberall übten die Landleute fich in den Baffen ; und fo oft man ihnen eine Beile gufah, erhoben fie ein jauchzendes Jubelgeschren, woben Mugen und Bute geschwenkt wurden oder in die Luft flogen.



Grandeles, machte mich gleich in den erfien Its gen meines Aufenthalts in diefer Stadt mit ihren bedeutendften Mertwurdigfeiten befannt. Auch durch die intereffanteften Gegenftände der umtiegenden Gegend ward er mit der liebenswurdigften Gefälligfeit mein lehrreicher Führer. Die Monumente aus den Römerzeiten in und um Lyon find ben weitem fo unbeträchts lich nicht, wie fürzlich ein Reifebeschreiber, seinem trägen und unwiffenden Lohnbedienten nachurtheilend, mit der ernsten Miene der Ueberzeugung behauptet hat.

ungefahr eine beutsche Meile von ber Stabt, nicht sern vom Dorfe Chaponnoft, waren die anseicht fern vom Dorfe Chaponnoft, waren die anseicht fen was achtzig Arfaden bestehenden Reste einer Wasserleitung zur Widerlegung dieses übereilsten Machtspruches allein vollkommen hinreichend; ohne der Trümmer des Theaters im Minoritenklessene der Trümmer des Theaters im Minoritenklessen, eines wohlerhaltenen musivischen Fußbodens von hoher Schönheit, der merkwürdigen Ara auf dem Rathhause, der berühmten ehernen Raisertafeln, des herrlichen Sarkophages mit der kalpdonischen Geriggd, einer Menge Lapidarschriften und anderer auszeichnungswerthen Alterthümer auch nur mit einner Splbe zu erwähnen. Lyon (Lugdunum) war,

nach Strabo, ichon eine bochft blubende, menicheit= und gelbreiche Stadt, als Paris (Lutetia) unbebeutend und vom Schlamme fast begraben, taum noch in Rom genannt wurde. Der Raifer Muguftus wohnte drey Jahre in der Sauptftadt des celtifden Galliens. Der Raifer Claudius ruhmte fich biefes Geburteortes, ber aber fein fich fchamte. Unter der von Reuersbrunften fo fcbredlich bezeich= neten Regierung jenes Ungeheuers , beffen verabicheu= ten Ramen zu fchreiben oder auszusprechen der Tod= tenrichterin Rlio mit Rechten ein Grauel ift, marb auch Epon in einen Afchenhaufen verwandelt. Una nox fuit inter urbem maximam et nullam, faat Seneca. Dem menfchenfreundlichen Ergian, Lugbunums zwenten Mungtius Blancus, danften einige Rrange von Gichenlaub wurdiger, als in unfern Zagen den Wiederherftellern verbrannter Stadte, Bedichte , Mungen ober Ehrenfauten.

Gine der fconften Gebaude der heutigen Stadt Epon ift unftreitig das Rathhaus, aufgeführt im Jahre 1647 durch Simon de Maupin. Die oben erwähnten ehernen Raisertafeln gereichen diesem neuen Rapitole zur merkwurdigsten Bierde. Sie ent-

halten die unzähligemal kopirte und gedruckte Rebe des Raifers Claudius an den römischen Senat zum Besten seines geliebten Geburtsortes. Hiedurch erlangte die lugdunische Rolonie alle Privilegien und Borrechte der weltbeherrschenden Mutterstadt. Zaeitus hat mit dieser im Grunde kraftlosen und verworrenen Rede bedeutende Beränderungen vorgenommen und ihr eine Klarheit und Energie untergeschosten, wovon der blödköpsige und nervenschwache Imperator gewiß noch viel weiter entfernt war, als der geniale und urkräftige Geschichtschreiber von Weitsschweisigkeit oder Unsinn.

Der Aftar, wodurch ein Taurobol für die Geinefung Antonius des Frommen und die Boffsfahrt Lugdunums verewigt wird, gehört zu den fconften Dentmälern diefer Gattung. Die Entsbedung desfelben auf der hohe von Fourvieres fällt in das Jahr 1705.

Die Taurobolien waren Dant : ober Gufnopfer, die aber nie mehr als Ginem Stiere das Leben tofte: ten. Der Priefter, weldrer ihn schlachtete, war verbunden, bennahe die fammtlichen Stellungen der Lady ham ilton anzunehmen, um fein Gewand,

vom unterften bis zum oberften Saume, dem ausfiromenden Blute Preis zu geben; denn es durfte
keine ungefärbte Stelle daran erfunden werden. Inbest lag das Bolk um den Repräsentanten der Gottheit auf den Anien. Des Priesters blutgetränktes
Rleid wurde mit eben so religiöser Eprsurcht an geweihter Stätte bewahrt, als in unsern Tagen die Häupter Iohannes des Täufers oder die Leichname
bes Evangelisten Markus.

Wir fliegen zur Rirche Natre Dame bes Fourvieres (Forum verus) hinauf, wo ein munsberthätiges Marienbild die Menge und den Wohlsftand der umherwohnenden Weinschenten und Gas- toche begreisich macht.

Sieb, ben ber Ballfahristapelle ben Rebenfrang! Unwiderfiehlich

Fluffert er, ichwingend im Beft, butfligen Pilgern: Berein!

Dungrigen rufen bie Schilbe mit Meffer und Gabel: Willfommen !

Stbifch und himmlifch erquidt fieht hier ber Glaube unt fest.

Die gablreiche Gallerie ber Botivgemalbe, welche, gleich einer Tapete, die Bande ber Borhalle beflei: ben, enthalten Scenen, die an monftrofer Unglaublidfeit felbft Dund haufens beruchtigte Lugendronit übertreffen. Go erblict man, unter andern, amen Riguren in fniender Stellung vor dem Bilbe ber heiligen Jungfrau. Die eine, weiblich berausgeputt, tragt einen bartigen Mannetopf, die an: bere hingegen, mannlich angethan, einen hochrothen Frauentopf zwiften ben Schultern. Die erlauternde Unterschrift ergablt: "Diefes wegen vorgeblicher Bereren unschuldig enthaupteten Chepaars erbarmte fich in Gnaden die beilige Jungfrau von Four: vieres, indem fie ihnen bie Ropfe wieber gurecht feste. Nur gab fie bem Manne ben Ropf bes Beibes und dem Beibe ben Ropf des Mannes, moburch bende gegen einander in Liebe entbrannt blieben, bis der Tod ihrem langen Leben ein Ende mechte."

Schon oft veranlasten stümperhafte Subelepen meistermäßige Kompositionen. Ohne Sabrians frivole Zändelep: Animula blandula vagula, wäre Pope's erhabener Triumphgesang: Vital spark of heavenly stame niemals gedichtet worden. So

möchte ich auch bennahe glauben, der geiftvolle Cagotte habe die Sauptidee jener grotesten Botivtaft zu einer feiner drolligften und anziehendsten Beiche nungen im rosenfarbenen Mährchen des Olivier benutt.

Die Rieche Notre Dame des Fourvieres front die amphitheatralische Anhohe, an deren Abbachung ein großer Theil von Lyon erbaut ift. Aus dem entzudendsten Standpunkte übersieht man die ungeheure Stadt mit Einem Blide, bis zur Erdsspie, wo die zuchtige Nymphe der Saone, in der bräutlichen Umarmung eines übermächtigen Alpenzottes, Freyheit und Namen verliert.

Wir befuchten das Staatsgefängnif Pierres Encife, gegenwärtig nur von einer geringen Anzahl Berhafteter bewohnt. Besonders merkwürdig wird es durch die einem Adterhorste gleichende Lage. Eine schmale Felfentreppe ift, mit Ausnahme des Merostaten, das einzig mögliche Mittel, zu dieser furchtbaren Behausung des Grams, der Wuth, der Berzweislung, des Wahnsinns und der Gottesverzachtung zu getangen. Aus den meisten Kertern batte Latüde selbst, mit noch einmal so viel Erfin-

dungstraft, als ihm wirklich ju Gebote stand, sich wie wieder an das Licht hervorgearbeitet. Sie sind aus Einem Stude gehauen und haben anger der, durch zwey Eisenthüren hermetisch gesperrten Einzgangsöffnung auch nicht den kleinsten Spalt für einen freundlichen Strahl des Tages oder einen erquickenden Anhauch der Luft. So viel behalten denn doch die brennendheißen Bleydächer zu Venedig wor diesen kellerkühlen Katakomben voraus, daß die dazu Verdammten früher zu Todten oder Wahn-ssinigen werden.

Auf dem innern Hofe fahen wir einen Greis von ehrwurdigem Anfebn, mit langfamen, doch festen Schritten, unter den Rastanienbäumen auf und abspazieren, dessen ungewöhnliche Große eben so aufsfallend war, wie sein ungekrummter Wuche. Der altmodische Anzug verrieth Ordnungsgeist und Reinslichkeitsliebe. Mein Führer gab mir den Wint, ihn anzureden, weil er ein großer Freund der Unterbaltung seh. Leicht war daher mit dem ehrfurchtzgebietenden Manne ein Gespräch angeknüpft, welches vom schonen Sonnenscheine und der seltsamen Lage des Schlosses schuelles schuell auf seine Gesangenschaft überging.

"Es sind nunmehr wolle sechzig Jahre", sagte er mit starker und ungebrochener Stimme, "daß ich nichts erblide, als den himmel und diese Mauern, und sunf und achtzig, daß ich auf der Welt bin. Bor zwanzig Jahren wurde meine Frenheit mir wieder gesgeben; aber es war zu spät, und ich blieb hier oben, wo es mir nun wohl ist. Weiß ich boch nicht ob es mir unten eben so wohl geworden wäre." Alles Forschen nach der Ursache seiner Einkerkerung blieb fruchtlos. Nur so viel konnten wir herausbringen, daß er aus einem der vornehmsten und ältesten häusser Frankreichs abstamme, und noch nie eine Frage über den Urgrund seines Misgeschicks beantwortet habe.

Auf dem Rudwege verweilten wir noch einige Augenblice in dem auf einem anmuthigen, reiche bepflanzten Sügel, dicht vor der Stadt gelegenen Schlosse Duch ere, wo der Trajan Frankreichs einige Tage seines wohlthätigen Lebens in den Armen der Liebe verträumte, und wo die Namen Seinrich und Gabriele noch auf einer Fensterscheibe zu lefen sind. Die Nechtheit dieser Schriftzuge muß indef bezweiselt werden. Höchst wahrscheinlich rühren sie von einer spätern Sand ber; denn Seinrichs

befannte Schriftzuge find es nicht, und die Budftaben ber fconen Sabri ele hatten weniger Bierlichfeit.

Micht weit von dem reigenden, der Familie Scherer gehörigen Landhaufe la Daifible, am westlichen Ufer ber Saone, ift ein Platchen, welches die Matur gang eigentlich für einfame Betrachtungen und ftilles Machdenten bestimmt zu haben Drey mit Moos und Immergrun befleibete Scheint. Feldwande bilden eine Met von Grotte, die von Baumen und Geftrauch überschattet wird, und in deren Mitte eine Quelle auffprudelt. Durch eine Gebufchoffnung erblickt man einen Theil der Stadt und die lachenden, mit ungabligen Lanbhaufern bededten Ufer der fanftgteitenden Saone. Bier führte Rouffead, mabrend er fich gu & von aufhielt, fein fontemplatives Leben. Seitdem wird, ihm gu Ghren, bief traute Mipl Rouffeaus Grotte genannt, und von ben Freunden feines Benius als eine geweißte Statte be= trachtet. Sie glauben noch an einem Baumftamme Buchftabenguge von feiner Sand zu entbeden, und auf ben Steinfigen fieben die preifenden und vergotternden Dentschriften fo bicht in einander gebrangt, bag taum noch ein anafreontischer Bere unterzubringen mare.

## Der Frembling.

Bwifchen romantifchen Felfen, am Ufer bes friedlichen Stromes,

Bolbteff du, Mutter Natur? beines Geliebten Afpli Buchen verschränken fich über bem Epheuportal', und aus Moofe

Riefft bu ein Quelichen, ihm fanft Schlummer gu raufchen, herbor.

## Die Matur.

Sieb' um bas Gute jum Schonen, hier, wo fich ent-

36m, bep Spharengefang, neigte ju trautem Gefprach.

Seit, mit erhabnem Erfühnen, bes Machtigen Genius waltet,

Sat mich bas Menschengeschlecht wieder als Mutter erkannt.

Die Schwärmeren für Rouffeau ftieg feit Rurzem in Frankreich fo boch, daß man taum Bes benten tragen wurde, die Delftasche von Rheims, thres hohen Ranges unter ben Nationalheiligthümern ungeachtet, gegen bie Federn umzutauschen, mit

-wegen vernachläffigter Deflamation und falfcher Betonung, ohne Barmbergigfeit ausgepfiffen.

Bum Auspfeifen bedient man fich meiftens ber Schluffel, vom größten bis jum fleinften Raliber, wodurch eine Sollenmufit von fo zerreißender Disparmonie hervorgebracht wird, daß die berüchtigten Schweizerständchen, wobey Reffel, Rindergloden und Biegenschellen forpbantifch durcheinander larmen, fich bagegen fast wie Sphärenmusit anhören.

Es ift unfäglich, mit welcher unermubeten Ans frengung ein frangofifcher Schauspieler auf Detlas mation und Aussprache studiren muß, um nur nicht zu miffallen.

Für einen schlechten Deklamator wäre selbst in einem gallischen Schilda oder Schöppenstädt taum Snade zu hoffen; und was Wieland von den alten Joniern fagt, past ganz eigentlich auf die heutigen Franzosen: Ihr Ohr will nicht ers gött, es will bezaubert sepn.

Ein mittelmäßiger Schaufpieler aus Flandern, ber die Ruhnheit hatte, ju Marfeille in einer Gaftrolle die Buhne ju betreten, erregte fogleich in ber erften Scene durch den widrigen Accent feiner

vaterländischen Provinz lautes Missallen. Sierdurch außer Fassung gebracht, verließ ihn das Gedächtuss und zugleich auch der arge Schalt von Einbläser, der sich die boshofte Freude unmöglich verweigern konnte, den übelberathenen Fremdling völlig zu Woden zu schlagen. Als dieser mit sichtbarer Seelensangst im Schweiße des Antliges solgenden Vers drehmal wiederholt hatte:

Dans ce peril extrême quel parti dois-je prendre? gab mit feperlichem Pathod eine Stimme aus bem Parterre ihm zur Antwort:

Seigneur! prenez la poste et retournez en Flandre. Das unauslöschlichste Gelächter machte der Tragödie noch vor dem Schlusse des zweyten Aftes ein Ende und ein jubelndes Bravo fronte den artiftophanischen Improvisator mit dem unzweydeutigsten und ehrenvollsten Bepfalle.

Nicht felten wird man in Deutschland Schaufpielern bas lautefte Boblgefallen zujauchzen horen,
bie teine Sulbe richtig vortragen, sondern nut,
unter widrigem Gefchrey und gräßlichen Berrentungen
in Bernini's Gefchmade, die Geberde verftellen.
Auf bem Theater einer befannten, des heiligen ro-

mischen Reichs fregen Stadt trafen einmal der schwädische, baperische und öftreichische Dialett in ihrer nespennglichen Lauterkeit zusammen, und dem wach wurde das Stud mit dem wuthendsten Sander Klatschen und tollstem Freudengebrulle dem Reperterium wenigstens noch zwanzigmal abgeschmeichelt. Es gehörte zu jenen dramatischen Ansgeburten, woder Held im ersten Alt auf dem Stedenpferde reitet und im legten seine Entel segnet und fliebt.

Der Eingang des vom geschiedten Architetten Soufflot erbauten Schanfpielhauses zu Lyon ershielt, auf Boltaires Borschlag, an welchen man sich in dieser Berlegenheit wandte, nur die drey Spiken: Theatre zur Ueberschrift. "Schreibt Theater über die Pforten euers neuen Schauspielshauses," sagte der alte Satyr den Abgeordneten, "so weiß man am geschwindesten, was das Gebäude vorstellen sou."

Der Uferpfad von der Paifible bis zur Barben : Infel mard meine Lieblingspromenade. Die Saone, ihrem jungfräulichen Sparafter noch immer getreu, wallt fo rubig und fanft, daß man faum ihre Strömung gewahr wird. Wie auf dem

geofen Kannle zu Benedig von Gondeln, wimmelt es auf diefem Fluffe unaufhörlich von Befchen. So nennt man hier eine Axt leichter Miethlähne, auf beren Führung die Frauen ein ansschließendest Recht haben. Diese weiblichen Charone bitden eine eigene Zunft, gleich den Poissaden zu Paris, welschen sie an pobelhafter Derbheit in Worten und Werken und oft anch an herenmäßiger Häflichkeit nur wenig nachgeben.

Die Einwohner von Lyon, welche Landgüter an den Ufern der Saone besitzen, pflegen gewöhnelich sich in Beschen hinrudern zu lassen. Man findet einen Tisch darin zum Schreiben, Kartenspielen oder Trinken, und ein Schiemdach von dichter Leinwand wehrt den Sonneustrahlen, wie dem Regen. Die Gestade der Saone sind so reich an schönen Billen und reihenden Gürten, daß kaum die bemalten Fahrzeuge der Brenta zwischen herrlichen Landssichaften hingleiten können.

Der Paifible gegenüber erhebt fich ein runder Thurm, zierlich und ichlant wie eine lombarbifche Pappel, der feit undenklichen Beiten der Thurm bes deutschen Schone genannt wird. Jeder Berfuch blieb fruchtlos, bem Ursprunge eines Namens auf die Spur zu kommen, der meinem deutschen Ohre, in einem Lande, wo man, im Allgemeinen, unsere Nation nur ein klein wenig bester kennt, als die Sinwohner von Japan, Siam und Cochinchina, eine nicht weniger süße Musik war, als die Sprache vom User der Gawonne aus Hünde dem biedern Scherasmin in der ungastlichen Felsengrotte der babylonischen Einöde.

Leichter wurde man dagegen vielleicht hinter das Geheimniß kommen, welche Begebenheit in Lyon die wunderfeltsamste aller mir bekannten Straßenbenennungen veranlaßte. "Wollten Sie wohl die Gutigkeit haben, Mademotselle," redete ich ein junges, elegant, aber sittsam gekleidetes Frauenzimmer an, "mir die Wohnung des Raufmanns Rouffet zu bezeichnen? Hier berum muß sie nothwendig senn!" "Monsieur ne s'y trompe point,"
erwiederte das artige Mädchen, "le comptoir de
co negociant se trouve tant près d'ici, dans la
Rue de l'Enfant qui pisse."

Aber auch biefer Dame, unaftgetifd wie bie Sache, welcher, jum Mergernif aller Mufen und Grazien, schon auf den altesten Planen der Stadt Epon zu lefen ift, wird gewiß in Kurzem, durch den Namen irgend eines Seiligen oder Märtyrers der Revolution, von allen bisher dadurch beleibigten ober unbeleidigten Jungen verdrängt werden.

Die Barben = Infel, welche dem Dorfe St. Rambert gegenüber, mitten in der Saone liegt; hat einen angenehmen Spahierplat unter hohen Ulmen, und einige nicht unansehnliche Gebäude. Das mit Ephen und Moos bekleidete, hinter Baumwipfeln aufragende alterthümliche Rastell stellt ein würdiges Urbild zu Parnells Elfenburg dar, und gibt der Infel von fern ein höchst malerisches Ansehen. Auch jaben mehrere Landschafter ihre Talente mit Glück wiesem wahrhaft romantischen Gilande versucht, um ich Ratulls: Insularum ocelle! mehr als und mit voller Ueberzeugung zurief.

Die umichlingende Fluth icheibet vom Weltgeräusch! pun fodte mich flets beiner Geftade Rub' wie Danmerung, o Infel, ve buftenben Erlengange!

briften II.

Wo, burch wankenbes Rieb, unter ber Giche Schirm, Die Najabe bes Quells braufenbe Fülle ftrömt, Weil' am Abend ich einsam Auf ber Klippe bemoostem Borb.

Dier nur fubl' ich mich fren! Siebe! ber Gram entschläft

Mit verschlegertem Saupt. Freundlich, wie Confia Nach Gewittern , begegnen Hoffnung mir und Erinnerung.

Malt mir biefe ben See, buffig im Abenbfrahl, Unter Juliens Dorf ober bey Meillerie, Baubert reigenber jene Mir am Ufer ein Sorgenfrep.

Rofen franzen ben Sag, sonnige Traubenbohn Steigen über bes Thale Baumlabprinth empor, Deimlich buntelt ein Gröttchen hinter schwebenbem Immergrun.

Saaten wogen umber, schwarmenbes Wollenviel. Grast am Nachtigallbufch, wo ber gebampfte Rlang. Meiner länblichen Leper Oft im Schimmet bes Monbes bebt. Es ift ein uralter Bolfegebrauch zu Lyon, alljährlich am Tage nach Pfingsten die Barben=
Insel zum Biele einer Bafferpartie zu machen. Dieses muntere Fest, la Bogue genannt, sodt mit unwiderstehlichem Bauber die meisten Bewohner der Stadt, denen Rutschen, Reitpferde oder Füße zu Gebote stehen, auf bende Ufer, um der zahllosen Menge von Fahrzeugen sich zu freuen, welche dem Flusse, wie dichtgedrängte Eisschollen einem nordisschen Strome, einige Stunden lang, zur beweglichen Decke werden.

Bey diefer Gelegenheit macht fich alles, vom Intendanten der Proving bis jum Ausfeger feiner Rangley, und von der ftolgen Fabrifantenfrau bis jur demüthigen Dienerin ihres Pustifches, eine Art Gewiffenspflicht daraus, die schimmernoften und bunteften Federn, welche Beit und Umflande nur immer vergönnen mögen, mit Pomp oder Armseligkeit ausgubreiten.

Epon tann, als Sauptfammelplat der Ungus friednen im Lande, bis hieber mit vollem Rechte wie ein isolietes Rad in der Revolutionsmafchine betrachtet werden. Mögen gunftige Sterne darüber schweben, und es nie zum Eingreifen kommen lassen! Doch gab- es keinen Stillftand im Drängen und Treiben der Bölker; doch welcher Leibnis ober Mewton berechnet uns die Resultate der Bewegungen mit mathematischer Untrüglichkeit im Boraus? Aber daß wir einer großen, ungewöhnlichen und außerordentlichen, von keinem Mercier geahnten Beit entgegen leben, wo die Muse der Seischichte Jahrhunderte wie eine Seite umschlagen wird, darüber ist unter allen politischen Pythien, Sibyllen und Kassandern nur eine Stimme. Wohl uns indes, daß kein Sterblicher die Rollen des Berhängnisse semals auszuwickeln vermochte, bevor der Zauber ihrer mystischen Siegel von einem Gotte gelöst wurde!

Prudens futuri temporis exitum Caliginosa nocte premit Deus.

HORAT

1

£

ſŧ

Epon, als Manufactur = und Fabrifftadt, tann unmöglich einer Staatsveranderung hold fepn, bie ben fernern Bertrieb der Erzeugniffe des Luxus mit unausbleiblicher Stodung bedroht. Die allge: meine Erwartung, daß alle Reafte, die, bis jest noch im ganzen Königreiche vertheilt, den Ausbruch einer Gegenrevolution vorbereiten, jum Umfturze bes neuen Syftems julest bier in Maffe jufammenstreffen werben, mußte baber bem allgemeinen Berstangen nach diefer Begebenheit fich gang natürlich anschmiegen.

Die Königsliebe, einer der vorherrschenden Grundetone des französischen Nationaldarakters, hat sich ben der Mehrzahl der hiesigen Sinwohner aller Rlassen und Stände noch in der ursprünglichen Kraft und Lebendigkeit erhalten, und wird an Wirthetafeln, in Rassechäusern und im Theater nicht weniger zwanglos und energisch hörbar, als in Wachstuben, Gaunerschenken und Aneipkellern.

Beb Gelegenheit des Göttergefanges: O Richard, o mon roi, l'univers t'abandonne! in Gretrys beliebterm Singspiele Richard Lowenherz, war der Triumph der Bledplatten an den Sandschuhen der applaudirenden Partey über die obligaten Rellersichluffel der pfeifenden, beynahe ichon in der erften Sekunde völlig entschieden.

herr Scherer und ich benutten den erften schonen Tag zu einer Fahrt nach dem Mont= Eindre, von beffen Gipfel man die Gegend von Lyon am unumschranfteften beberricht. Bir be: traten die Rlaufe des Gremiten, welcher auf diefen Boben, weit entfernt von ber unerquidlichen &cbeneweise eines Beltuberwinders der Thebaide, fein Sauptaugenmert nur darauf richtet, in den umlie: genden Dorfern zweddienliche Befanntichaften gum Beften feines Beinlagers, als 'ein Beuchler angu-Inupfen und als ein Schleicher gu unterhalten. Diefes Urtheil fprach bem Beiligen ber unangebaute aber terngefunde Berftand eines wadern gandmannes von St. Epr, ber une auf ben Berg begleitete. Bum murbigen Schluffe ber ftrengen Cenfur marb unferm Bruder Ginfiedel fogar die Fertigkeit Bud: ftaben zu lefen ober zu fchreiben völlig abgefprochen. Birflich trafen wir auch in feiner unfaubern Belle meder auf Befdriebenes noch auf Gebrucktes. Man batte für die Entdedung des fleinften Dintenfledens ben Preis einer atabemifchen Goldmunge auswerfen können, und er mare ungewonnen geblieben. ölgetrantte Fahnenfpige einer alten Feder mit weit flaffender Spalte, beutete weniger auf Schreibzeug als auf Lampe.

Durch welche munderbare Berfnupfung der Idee

mir ben dem Anblide biefer ausgebienten Ganfes spuhle, die vernunte Schreibfeder, welche des geniasien und ritterlichen Ulrich's von Hutten einziger Nachlas war, auch immer einfallen mochte, so bin ich bennoch mir deutlich bewußt, daß auf dem Stückenn Erdvoden, worauf meine Füße in dem Augens blide ruhten, durch den Gedanken an jenen mannshaften Streiter für Wahrheit und Recht, mir Herz und Geist erhoben und entstammt wurden wie noch an keinem Orte, wo sein gesevertes Bild vor meine Seele trat.

Der Klausner erkundigte sich mit mattherziger Mengstlichkeit, ob wir noch nicht in Erfahrung gestracht hatten, was die Nationalversammlung in Betrachtung der Waldbruder für Gesinnungen bege, und ob sie vielleicht schon gegen seinen gottseligen Eremitenstand etwas Auchloses, Unchristliches oder Bannfluchwürdiges verfügt habe. Denn in dieser heidnischen und religionvergistenden Beit, setze der dummfrömmelnde Hypotrit hinzu, lasse man auch das Allerheiligste nicht unangetastet. Schon zweysmat habe ihm geträumt, wie er; an Händen und Füßen geknebelt, in das sundhafte Weltleben durch

freche Beibebilder feb jurudgeschleppt worben : und als er noch einmal ben Blid gewandt, um feiner frommen Bohnung bas lette Lebewohl jugurufen, hatte biefe ploglich, von einem Strable bes Himmels getroffen, fich in einen Afdenhaufen verwandelt.

11

ð

Œ١

Ħ

gŧ

m

Ø

ſŧ

9

iı

f

Babrend meines Binteraufenthalts in der Stadt ward mir vielfache Belegenheit, einige gang irrige Ideen über ben Gefellichaftston ber Frangofen , im MUgemeinen, ju berichtigen. Reine Ration bat unstreitig, feit ben Athenienfern, einen bobern Grab von Reinheit erreicht, ale die neugallifche .. Bey einem Abendeffen in dem glangenden Sotel bes Beren von St. Legier bestand die Gefellichaft aus zweb Domherren ober Grafen von Loon, einem Marquis, welchem im Bofdienfte von Berfailles Die Loden vor ber Beit ergraut maren, einem jungen Secoffizier, der mit dem mittellandifchen Meere in vertrauterer Berbindung ftand, als der Doge von Benedig mit bem abriatifchen, und aus mehre= ren, burd ben Stempel bes guten Zons überall eingangefähigen Berren. Dem Laufe ber Unterbals tung mit gefpannter Aufmertfamfeit gu folgen, machte fich mein beutfcher Patriotismus gur uner-

läflichen Pflicht. Immer hatte noch bas perruten= macherartige Befen frangofifcher Gluderitter, Ram= merbiener , Tanameifter , Quadfalber ober Roche in Diefer Sinficht mein Urtheil irre gefeitet. Um fo angenehmer mard ich nun durch die Bemertung überrafcht, daß teiner der befammelten Gafte, unaufgefordert, fich felber jum Selden feiner Ergablung machte, welches Leuten ohne Menfchentenntnif und Erziehung unaufborlich begegnet, fondern fo oft als möglich die Perfonlichkeit dessenigen binein= fpannt, an ben feine Borte gerichtet maren. Musübung biefer Grundregel bes Beltlebens wird in teinem gande eigenfinniger, und, ich mochte faft fagen, pedantifcher beachtet, als in Rranfreich. Sep wißig wie Boltaire, genial wie Rouffeau, galant wie Montesquien, geiftvoll wie Boufflere, liebenswurdig wie Florian, mannhaft wie Chamfort und bergengewinnend wie Duclos: bennoch barfft bu ficher auf bas unvermeibliche Loos rechnen, falls on, im Gefprache mit einer Dame, ben Sauptfloff der Unterhaltung nicht allein Mrer Individualität ausschließend widmeteft , fondernauch vielleicht ein Wort von beinen Angelegenheiten.

Bergnugungen, Befuchen und Reifebenfundige feiten, wenn auch nur nach Art einer Bignette, barin anbeächteft, als ein erzlangweiliger, well: und erziehungslofer Mensch erfunden zu werden, und übertrafen beine Schidfale an Wanderbarfeit Klimms und Gullivers Abeutener zusammen genommen.

Die Befete bes öffentlichen Umgange mit bem andern Befchlecht erinnern, was die Bubrifen ven Anstand und Schicklichkeit betrifft, bevnabe an die unbiegfame Strenge des alten Athenienfers Drafo. Benn Bewillfemmunge = ober Abfchiedegruß eine weibliche Sand gu fuffen, wurde bier fur eint fdrependere Berlegung der Sittlichkeit gehalten werden, als in Deutschland unter abnlichen Umftanden ein Ruf auf weibliche Lippen. Wer bas Unglud batte, im Feuer ber Unterhaltung fich fo weit gu vergeffen, die Sand vertraulich dem Arme eines - Frauengimmere anguschmiegen, mit welchem feine Berhaltniffe fich nur auf bas gleichgultige Bufammentreffen in Affembleefalen ober Theaterlogen beschränkten, wurde fich, als ein homme familier bem fdmachvollen Berbachte ausfegen , feine Bildung einer Schule zu verdanken, von ber in keinem ehrbaren Birkel die Rede fenn barf. Doch welchem achten Welt= und Menschenbeobachter mangelt wohl die Lage zur Bestimmung der moralischen Schwere bieser übergewissenhaften Scheinvermeidung!

Gin junger Runftgott bat feit Rurgem, vermittelft des Baubers, ben die Grazien in feine guße legten, um bas gange Publifum biefer volfreichen Stadt einen magifchen Rreis gezogen, in welchem er eine fo unumfchrantte Alleinherrichaft ausubt, daß die Borte Ronftitution und Rational= verfammlung bochftens nur noch in ben Binteln unberühmter Raffeehaufer ober in den Wertstätten ber Sandwerket ausgesprochen werben ; ich rede von Pantomimen Bestris, dem ausschließenden Gegen= ftande bes begeifferten Entgudens auf bem Theater und der vergotternben Bewunderung in ben Gefell= fchaftegimmern. Der Budrang ift fo ungeheuer, daß man ichon um zweb Uhr im Romodienhause febn muß, um fich eines Plates zu bemeiftern. Bwar mard mir nur einmat ber icone Genuf, ibn auf der Buhne fdweben ju feben: aber dennoch ift mir feitdem des Publitums aufbraufender Enthuffas:

mus volltommen begreiflich geworben. Bu ben eul: fchiebenften Unmöglichkeiten gehört es auf jebe Beift nicht von der Leichtigfeit, Annuth und Sarmenit feiner Bewegungen, Die er in ranbaelifden Ronturen geichnet, jur Bewunderung bingeriffen ju werben. Dan erblidt feinen Sterblichen mehr, fondern einen and Actherftoff gewebten Spiphen, ber unt noch ben Sauch eines Bephipre gu erwatten fcheint, um gu ben Regionen ber Seimath emperauschweben. Bon allen Seiten flogen Rrange und Gebichte auf die Bunne, und nach dem wuthends fien Sandeflatiden ericoll and dem Parterre mit fraftiger und manulich : ichener Stimme bie Frage: "Rann ber große Runftler Bestris mit gutem Gewiffen eine Stadt foon fo fonell wieder verlaffen , die feinen entaudenden Zalenten ; burch alle nur mögliche Beweife von Dantbarteit und Bewunderung eine fo unzweydeutige Gerechtigfeit widerfahren ließ ?" Bestris trat hervor und dantte mit eblem Anftande, für den unverdienten Bepfall des allerverehrungsmurbigften und allerge: fcmadvollften Dublifums, und legte die grengenlofe Berzweifkang an den Tag, worein er durch die

Ummöglichfeit verftht murbe, ben fchmefihelfaften Bunfden beffelben nicht entfprechen zu tommen, weil ihm ber Sof bie Berlangerung bes Urlaubs vers weigert habe.

Bestris hat einen überaus feinen und fcblan= Ben Buche und viel Ginnehmendes in feiner übris gens nicht ichonen aber doch regelmäßigen Gefichtse bildung. Die Ginfachheit und Befcheibenheit, mos Durch er im gefelligen Leben, ohne fein Buthun, faft in jedem neuen Befannten fich einen neuen Freund erwiebt , fontrafirt auffallend mit bem eitlem und hochtrabenden Befen feines Baters, der, bets Gelegenheit von Boltaires lettem Mufenthalte gu Daris, in sablreicher Gefellichaft fagte: .. Die: Welt befist gegenwärtig nur brep große Manner : Bestris, Boltaire und ben Konig von Breugen." Much pflegte er feinem Sohne, als diefer noch Anabemar, zuweilen den guß mit den Worten gum Ruffen bingureichen : "Ruffe biefen unfterblichen guß. ber " Simmel und Grbe bezaubert!"

Endlich wurde mir auch der fo lange mit Sehn= fucht erharrte Genuß, eine Oper vom unfterblichen Glud gu haren, durch biefes Mrifters Iphige= pandels Mulis gewährt. Noch teine Mufit, felbft Dandels Meffias nicht ausgenammen, hat mit der erschütternden Gewalt meine Seele getroffen. Welche begeisternde Erhabenheit in der Symphonie! Welche göttergleiche Majeftät in Agamemnons erster Arie! Welche rasche Bewegung, welch wildes Kriegssetummel im ersten Chore der Griechen! Welcher Abel, welches Gefühl in der zweyten Arie: Peuvent-ils ordonner qu'un père! Welche fraftvolle Sicherheit im hehren Gesange des Kalchas, und endlich welcher bezaubernde, himmelanflügelnde Liesbesgeist im Chore der Priesterinnen!

Die Musik bieser Oper ist durchaus dramatisch, und schmiegt mit einer seltnen prosodischen Treue dem Texte sich an. Im zweyten Akte hat man unstreitig dem Schaugepränge und den Balleten zu viel eingeräumt. Er ist ganz Oper, so wie der exste ganz Tragödie war. Dieser Doppelstyl konnte dem Gesammteindrucke nicht anders als nachtheilig werden. Den dritten Akt möchte man hypertragisch nennen. Der Gesang ist kaum noch im Stande, den such debaren Aufruhr der darin mit Orkansgerwalt walt machten Leidenschaften auszudrücken. Die

Bergweiflung der Alptemnestra muß gum umrtifus lirten Schrey, und das Web der Iphigenia gum halberflidten Accente werden.

Was Theaterkabale vermag, menn sie mit arglistiger Thätigkeit geleitet wird, bavon gibt es kein auffallenderes Bepspiel, als die Art, wie man diese Iphigenia, die sest alles enthückt und hinreißt, bey ihrer ersten Borstellung in Paris aufnahm; sie siel, gleich dem Machwerke des untersten der Midass enkel. Helas! Iphigenie est tombee, sagte Gluck verzweislungsvoll zu einem Freunde. Out, du ciel! antwortete dieser, und ein wahreres Wort wurde piemals ausgesprochen.

# Brief an Bonstetten.

Der gefühlvolle Shenstone hat Recht: Heu quanto minus est cum reliquis versari, quam tui meminisse. Ich fand hier die erwünschteste Aufsnahme, und erhielt auf gewisse Weise die Mitgliedsschaft in einer der edelsten und gebildetesten Familien. Doch für Dich, mein geliebter Bonstetten, besdarf es kaum dieser Bersicherung, der Du den biedern Scherer, und seine vortreffliche Semahlin eben so wie die meuten Berwandten und Freunde, die behnahe täglich in dem reichen Hause zu gastelicher Geselligkeit aus und eingehen, durch längern Umgang weit genauer kennen mußt, als Dein Freund: Dennoch sehsst Du mir überall. Man ahnt die Ursache meines verschwiegenen Kummers, und legt sich mit edlem Zartgefühl die schone Pflicht

auf, das Gefprach, fo oft als möglich, auf Dich ober unfern Fruhlings = und Sommeraufenthalt zu leiten.

Auch bift Du mir mehr als einmat in lichten Ermumbildern erfchienen. Bor zwey Tagen Kanden wir auf dem Gipfel der Dole. Du deuteteft nach den Gebirgen Savopens und fagtest: "Dort hins über wirst du nach Latium wandern." Ein Ables schwang sich zu gleicher Zeit sudwärts, und ich nahm freudig die Borbedeutung an.

Srays Briefe erhältst Du hier mit vielem Dante zurud. Sie gereichen dem Schreiber nicht weniger zur Spre wie dem Empfänger. In allen herrscht eine Männlichkeit der Empfindung, eine Rraft des Ausdruck, und, wenn ich so sagem darf, ein Marimum der Spracheleganz, wodurch sie, nach meiner Ueberzeugung, die erften Bierdem von Masons Brieffammlung aus Grays handschriftlichem Nachtasse geworden wären, wenn Du, aus achtungswerthen Bescheidenheitsgrunden, ihm die Mittheilung derselben nicht verweigert hättest.

Salt es doch der edle Furft von Anhalt= Deffau, que gleicher Urfache eben fe mit Din= Belmanns Buiden, deren er fiber vierzig enfr bewehrt.

Schon vor Jahren find Grans irbifche Refte in Erbichollen eber Pflongen übergegangen. Du feift noch ba in bes Lebens gebiegenfter Bollfraft. Rut wenige feiner Ditburger wiffen, was Bon: Betten als gereifter Dann werth ift; moge baber derd einen ber bochfinmigften und aufgeflärteften Mamen Reifanniens, wo man des Andlanders Berbienfte nach gang richtiger Stala nur felten wurdigt, ihnen immerbin vor Angen geftellt werben, was Bonftetten, ber feinen Zag anf ber Bahn ber Bervolltommnung ftille fland, fcon als aufblübender Munaling werth war. Diefer allein, und feint anderer; war der vor bem frengften Stibungle ber Freundschaft gewiß hochft verantwortliche Beweggrund, warum ich bie gebiegenften und gebaltvellften Stellen aus Grans Briefen ausbab und fie der Anmertung ju den Stangen über den Genferfee anbangte, welche Deines Lieblings: bichters Emagnung thut. Es beglüdte mich , dieß Denfmal Deines Freundschaftebundes mit einem ber ausgezeichneteften Sterblichen in einem Lande aufanftellen, wo er fo viele Berehrer hat, und wo allen Bertrauten der brittifchen Dichtfunft bie. Elegie auf einen Dorffirchhof, bebm Anblide jedes ländlichen Gottesadere, gewiß im Gedachtniffe wieder lebendig wird.

Das in Grays Briefen von Dir gefagte Gute ift unftreitig ehrender, als eine Lobrede von Thos mas oder d'Alembert. Die Stärfe Deines unfterblichen Freundes in der Naturgeschichte, und besonders in der Entomologie, war mir bisher unbestannt. Selbst für einen Fabricius oder Jürine, könnte sicherlich das Geschäft nicht völlig undanks, bar ausfallen, jenes mit Grays Zusätzen bereicherte, Eremplar des Linnaus, welches nie von seinem: Arbeitstische kam, in dieser Beziehung zu durchselättern.

Schwerlich wurde wohl, feit dem Perfius, ein: Dichter durch eine geringere Angahl von Berfen: berühmter, als Grap. Er wandelt eben fo ficher mit drepfig Blättern den Weg zur Unfterblichfeit, wie Fernens Polygraph mit flebenzig Banden.

Seit wenigen Tagen wohnen wir auf ber Paifible, einem fconen Landhaufe am Ufer der

Saone, bas wir aber vielleicht balb mit det prachtigen Engbununs Rand und Geraffel wir! ber vertauschen werben. Rur des Theaters wegen ift mir diese Burudwanderung lieb; denn ich muß Dir im engften Bertrauen die Beichte ablegen, daf ich, durch das Bezanbernde der französischen Ronversationsfüde, von einer sogenannten Schwach: heit sein hart und bedentlich mitgenommen werde.

Seil ben erften Bluthen bes Frühlings! Dann eil' ich bes Freundes Umarmung entgegen, und erblide den Fled bes Erdbodens wieder, wo ich em liebsten mir ein ländliches Dach mit Schindeln woer Strop beden, und, fern von dem Afchenregen politischer Balkane, nur den Musen, der Natur und meinem Bonftetten leben möchte!

Bum Schluffe biefes Briefes laß Die noch ein Stadthiftorchen erzählen, bas zu einem ber ungage ligen Gaffenliedern ben Stoff lieferte, welche von ben Saufirern, auf Lofchpapier gebruckt, an allen Strafenecken Lyons täglich feif geboten werben.

Ein farger Mammonsbiener nahm feit einem Jahre, Abend für Abend, eine kleine Reufe Bier und ein Milchbrod in dem vielbesuchten Raffeehaus neben dem Theater flatt des Nachtessens ein, und hatte tein Arg daraus, den Pfropf der ausgeleerten Bierkrute jedesmal in die Tasche zu fleden. Als nun das Jahr verlaufen war, und er die Bahl von drephundert und fünf und sechzig Pfropsen richtig voll hatte, ward seine Korksammlung gerade in dem Raffeehause von ihm zum Verkause angeboten, moste eigentlich hingehörte.

Der Inhaber dieser Taverne, dem die originelle. Spekulation tein Geheimniß geblieben war, der aber, schonend genug, immer noch, wie Mahomet beym Weintrinken der Muselmänner, großmuthig die Augen zugedrückt hatte, nahm die Pfröpfe zwar in Empfang, wollte sich aber zu keiner Bezahlung früher willig finden lassen, als am letten Abende des Jahres 2440, welches, wie Dir nicht unbekannt seyn kann, in diesen Tagen der Allgemeinen Exaltation in Frankreich aus neue zu großem Ansehn gelangte. Dem unglücklichen Speskulanten wurde des Nachzischens, Fingerweisens und Besingens am Ende zu viel, und er stüchtete sich, mit sammt seinem eisernen Kasten, auf das Land. Die Oeffentlichkeit der Berkaufssene seste eine

Ametdete von fo scharfem Gepräge ploglich in den schwellsten Umlauf, und unsers römischen Freundes monstrari digitis praetereuntium litt nach wenigen Tagen unter dem ungezügelten Gaffenpobel nicht mehr die allermindeste Ausnahme. Wäre diese Sammlung in Paris zu Molieres Beiten angelegt worden, so hätte der unübertroffene Romiser einem so treffend charafteristrenden und ganz unersorten Bug im Geißigen, neben dem Haferstehlen aus der eigenen Pferdefrippe, gewiß einen Chrenplat angewiesen.

## VI.

Darstellungen

Frankreich.
1791.

|              |       | •     | . ,.           |        | Ga    | llia,          | •            |      | •     |
|--------------|-------|-------|----------------|--------|-------|----------------|--------------|------|-------|
| Quis         | memo  | ret p | ortusq         | ue tu  | os,   | monte          | sque         | lacu | sque! |
| Qui <b>s</b> | popul | 08 90 | rio di         | scrim  | ine   | vestis         | et c         | ris? |       |
| To n         | aaris | Eoi 1 | nerce <b>s</b> | , et . | Iberi | ic <b>a</b> di | tan <b>t</b> |      |       |
| Aeque        | orα . |       |                |        |       |                | •            |      |       |
|              |       | ,     |                |        |       |                | Αυ           | SON. |       |

Wie oft, in diesen Tagen des Dranges und Sturmes, rettete sich mein Geift, auf den Schwingen der Phantasie, in irgend ein stilles hirtenthal am Fuße der Schweizeralpen, an welchen jedes Ungeswitter sich bricht, und wo der Friede noch wohnen wird, wenn ganz Europa in Flammen sieht! Es ist eine beglückende Worstellung, daß gerade der Staat, sur den keine verderblichere Landplage denks bar ist, als der Krieg, ernstlich nur den Frieden, zu wollen brauche, um ihn auf ewig zu behaupten; oder die Bande seiner politischen Berhältnisse mußsten denn durch die unerhörtesten Erschütterungen

ber europäifden Staatsfpfteme gewaltfam gerriffen werben.

Lange ichurzt bas Schidfal am ungeheuern Ansten, von deffen Auflösung die Annalen der Beltigeschichte, ohne den Schwerthieb eines neuen Alexanders, wohl noch lange schweigen werden. Das Biel des Bolts bleibt nach wie vor ein Dunstbild, welches täglich die Stelle verandert, und den Gesetzgebern verschwindet, unter albernen und pobelhaften Bungentämpfen, Frankreich oft meilenweit aus den Augen, indes das alte Phonixnest in Flammen auflodert, die bis nach den Rusten von Afrika leuchten.

Die Bolfsparten hat feit einem Jahre zu Lyon fo auffallend an Maffe gewonnen, daß die anfängilich alles zermalmende Gewalt des aristofratischen Gegendruckes bennahe gar nicht mehr in Anschlag gebracht werden kann. Darin sind übrigens die politischen Scharfseher beyder Partenen mit einander einig, daß dem Reiche eine furchtbare Explosion beworstehe, welcher unmittelbar eine neue Ordnung der Dinge selzen werde. Die Sypothesen über diese als unausbleiblich angenommene Reorganisation oder Wiedergebart gestalten und farben sich natur-

n

6

11

b.

I

lich nach den Personalvortheilen jedes daben insteressiren Individuums. Die Träume über Frankereichs Zukunft sind in dieser Mücklicht, wie die Träume über den Zustand nach dem Tode, in welche der Philosoph Metaphysik und der Dichter Poeste verwebt. Auch das Geschichten von jenem Erzbischofe gehört hierher, der auf einem Abendssergange mit seinem Nessen über die Bigur der Mondsstecken in Streit gerieth. Ich sehe ganz deutlich eine Schäferin unter einem Baume, sagte der seurige Jüngling, indes der Oheim darauf besharte, er unterscheide noch deutlicher die Thürme einer Kathedralkirche.

Noch immer erhielt sich Lyon von Gräuelscenen rein, und der mittelbare oder unmittelbare Untheil dieser Stadt an dem Fortgange der Revolution ift jest noch nicht erheblicher, als im vergangenen Jahre. Man lebt daher in ihren Mauern bey= nahe eben so ruhig und ungefährdet, wie in einer Eremitenzelle des Montserrat. Die Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit sind so vortrefflich, daß bisher noch alle Versuche der Ruhestörer, die Stadt zu vullanisieren.

dieser Unholde neugeschaffener Rraftstyl sich ausbrudt, fruchtlos geblieben sind. Uebrigens abet beobachten die Einwohner um des Friedens willen, das ganze Ritual der Revolution mit strenger Punktlickeit. Einige tragen neben der Nationaltofarde auch noch ein dreufarbiges Band im Knopfloche, und die Bierlinge des ersten Ranges, um tein Boltsärgerniß zu geben, vermögen es über sich, in tombackenen Schubschnallen einherzugehen, weil Tyon, nach dem Beyspiele vieler andern Städte des Königreichs, mit den goldenen oder silbernen dem Waterlande ein patriotisches Geschenk machen mußte.

Auch hier ist alles wie im ganzen Umfange bie Reichs, de la Nation ober à la Nation. Ein Menfch, welcher die Kunst besitet, alle nur erstinnlichen Schundsteden zu reinigen, hat seine Bude mit einem Schilbe geschmudt, ber ihn dem Publisum als Degraisseur universel de la grande Nation empfiehlt. Den Eigenthumer bes Hauses auf dem Rai von St. Claire, wo die Bussen Suierten und des großherzigen Sule

ly, Ludwigs bes Sechezehnten und bes Grafen von Artois angebracht maren, zwang man, letterem ben Schabel gu fpalten, und am Hotel de la Reine wurde die fdmarge Safel mit der Auffdrift an der Stelle burchgefagt, wo bas lette Bort anfangt und daffie Nation mit Rothel auf die Mauer geschrieben. Auch treibt fich ein Saufirer durch die Strafen, der mit fürchterlichem Bebrülle: Den achten Bunderbalfam gegen die ariftofratifche Sunde wuth, feil bietet, welchen Titel eines ber zahllofen Revolutionepam= phlete führt, die, gleich den Ephemeren, am Morgen ausflatterten, um nach Sonnenuntergange wieber gu verschwinden. Auffallender als alles bieber Angeführte, ift eine ungeheure Mationalfofarde, welche man der Ritterftatue Ludwigs des Biergebn= ten auf dem Plage Bellecour, gleich einem Bugpflafter, an den linken Schenkel gekittet bat.

Doch fcheinen alle diese Beichen der Beit nicht den mindeften Ginfluß auf den Gemeingeist der höhern Stände zu haben. Ueberhaupt erhöhte sich die Stimmung der Gemuther, seit dem letten Bingter, bis zur außersten Gefpanntheit. An die Stelle

fdrobenen Repf, nur ins Tollhaus verwies schleudert man jest, als einen vogelfregen Bofe in den neunten Kreis von Dantes Holle verstände man nur Deutsch, so wurde gew Machruf nicht ausbleiben:

Und mogest du ewig ba flackern! o Sund! Bom Ropf bis jur Ferse beschweselt!

Befonders ift Mirabeau einer der Saupt der täglichen Unterhaltung. Man ergählt Sandl oder vielmehr Bubenflude von ihm, die Richari aus weifer Achtung für die Wahrscheinlichkeit, Lovelace niemals hatte zu Schulden talaffen. An die Geschichte seiner vorgeblichen beirathung zu Mir, worin sein Charafter

und vornehmer Geburt mar die Berlobte eines verbienftvollen und fconen Mannes, der fie leiden= fchafelich liebte. Mirabeau, durch ihren Reich= thum angelocht, brutete über einen Unfdlag, fie gu der Seinigen ju maden, es tofte was es wolle. Durch blendende Befchente murbe die Rammerfrau leicht in feinen Bortheil gezogen, und diefe ließ ibn eines Morgens in das Schlafzimmer ihrer Bebieterin ein, welche ichon aufgeftanden war und im Barten fpagieren ging. Mirabeau legte fich im Schlafrode und mit gerftorter Frifur gum Fenfter beraus und grufte mit bedeutender Miene einige Berren von feiner Befanntichaft, bie gegenüber vor ber Thur eines Raffeehaufes fagen. Bald fam er zu ihnen herunter und erzählte mit triumphirender Selbstgefälligfeit, daß es ihm endlich gelungen fen, Die Sprodigfeit jener Lufretia zu beffegen, aus beren Fenfter fie ibn fo eben hatten frifche guft Schöpfen feben. Benige Stunden maren fur die Lafterdronif hinreichend, ein fo willfommenes Ereige niß in Umlauf zu fegen. Bebende, wie Dachziegel auf einer Bauleiter von Sand gu Sand, flog es von Saus ju Saus. Das Madden war vor bem

patte die Stirn, dem Bater zu fagen: E fich die Berbindlichkeit, feine Tochter zur Mirabeau zu erheben, unter der Bedingur daß man ihr Gefammtvermögen auf der Si feine Hände liefere, und hoffe übrigens, die & werde diese Großmuth zu erkennen wissen. Bater willigte in alles, und die arme Unstimurde das Opfer der abscheulichsten Intrigur

Diese Begebenheit, deren grobe Unwahr lichkeiten sich, ohne mein hinweisen, einem von selbst aufdringen mussen, wird hier, oh leichteste Abanderung, bennahe Wort für geinem Manne nacherzählt, der severlich versit jur Beit ihres Borganges sich zu Nir aufge

machfe leitete, und mir auch zur Benutung eines eben fo reichen als trefflich praparirten Berbariums behülflich mar, gilt für einen ber gefdicteften und gludlichften Merzte von Epon, und als großer Pflanzenkundiger wird er auch von den Ratuefor= fchern des Auslandes mit Achtung genannt. Bormals war er Leibargt des Königs von Polen, und Professor ber Maturgeschichte zu Bilna. mo Georg Forfter fein Machfolger murbe. erften Ruf erwarb er feinem Damen durch eine Flora von Litthauen, die vor einigen Jahren erfchien; auch find Giliberte Berdienfte um bie neuefte Musgabe des fur die hiefige Thieraryneb= foule bestimmten botanifchen Lehrbuche augerft bebeutend. Die berichtigenden und erläuternben Bufage, womit er bas nugliche Bert bereicherte, betragen gufammen genommen gewiß über ein 211= phabet. Mit fcharfem Beobachtungegeifte und immer machfendem Gifer fur feine Lieblingemiffenfchaft. burdflimmte Gilibert die Alpen der Schweis und des Delphinate, und ftreifte in einigen bisber noch völlig vernachlässigten Thalern der Pyrenaen umber. Sein Serbarium besteht aus drepfig Folies

banden und ift hauptfachlich burch eine Denge von aftrafanifchen und fibirifchen Pflangen merf: murdig, die er der Freundschaft des berühmten Pallas verbantt. Durch humanitat und Uneigennubigfeit bat er fich bie Achtung feines gangen Dublitums erworben , und mas er in den meiften Familien als Argt und Schmerzenstiller beginnt, endet er gewöhnlich als Rathgeber und Freund. Dit Beren Bitet, beffen Berdienft um die Thierargnepfunde auch dem Auslande nicht fremd blieb, und der nach ihm fur den größten praftifchen Argt Diefer Stadt gehalten wird, lebt er in der vollfom: menften Sarmonie, und fieht nie fcheel, wenn bie Lagelisten diefes Rollegen zuweilen mehr Rrante gablen, ale die feinigen. Gilibert, Latou: rette und Roglier tragen am meiften bagu beb, baf bie Atademie ber Biffenschaften von gpan, beren ehrenwerthefte Mitglieder fie find, burch bit Bwedmäßigfeit und ben Univerfalnugen ihrer Preis: aufagben fich vor ben meiften ihrer Schweftern fo rühmlich auszeichnet.

Mobier, Frankreiche Kolumella, beffen vielfeistige Berbienfte um Agronomie und Phofit allge-

mein anertannt find , zierte ben Gingang feiner befcheibenen Wohnung in der Maurerftrafe mit biefer finnvollen Ueberfchrift:

EAUDATO INCENTIA RURA, EXIGUUM COLITO.

Der Schauspieler Larive erfreute das Dublis fum von & pon, im Laufe diefes Winters, burch vier feiner glanzenoffen Darftellungen : Cid, Drosman, Zanfred und Philoftet. Ungetheilter Bepfall, ber fconfte Runftlerlohn, ward im Ueberfchwange bem willfommenen Gafte gu Theil. Diefer glude liche Bogling Letains bat ber Matur fo viel gu Danten; daß es für ibn einer nur leichten Unterflugung von Seite der Runft bedurfte, um jene Sohe der theatralifchen Bolltommenbeit zu erreichen, bie ibm , in den Jahrbuchern der frangofischen Bubne, den Rang nach feinem unfterblichen Mei= fter und Borbilde bis bieber verfichert. Er bat einen hoben, ebeln Buchs, und nach Friedrichs Mugen bin ich teinen größern und feelenvollern wieder begegnet, als Larives rollenden Feuer= radern. Sierzu gefellt fich noch eine Stimme, fo volltonend und ehern, wie wir und die Stimme der homerischen Selden denten, und eine Detia mation, mel he die schwersten und eigensinmigsten Forderungen der Rritit befriedigt. Die Geberdensprache hat er bis auf ihre feinsten Schattirungen studiet, und in seinem Anstande herrscht keineswegs die wohlbekannte lächerliche Theatermajestät, welche marionettenartig auf Stelzen einher schreitet, sons dern jene natürliche, angeborne Würde, die, nach Wielands Ausbruck, auch durch ein harnes Gewand scheint und Ehrfurcht gebietet.

Larives höchfter Triumph ift Philottet. Diefe Bolle mußte sich auch darum der Individualität seines Talentes genauer anschmiegen, weil die ganze Tragödie mit beständiger Hinsicht auf ihn, und nach dem seinsten Studium seiner mimischen und detlamatorischen Kunst geschrieben wurde. Tiefer haben wenige Theaterstücke mein Innerstes durchtungen, als Philottet. Auch ist die Situation dieses Helben, am Strande der öden Lemnos, eine der rührendsten, welche die Urfunden des Alterthums unsern Tagen überliefert haben. Die Art allein, wie in dieser herrlichen Darstellung Larive mit dem wunden Fuße auftritt, indem er sich zu einer Felsenquelle ichleppt, um Wosse in Seinen

alten verrofteten Selm laufen gu laffen, tonnto Ehranen auspreffen. Schabe nur, daß in dep frangösischen Ropie, übrigens einer von Laharpes gelungensten Arbeiten, sich taum noch die leichtefte Spur von der erhabenen Einsachheit des griechischen Urbildes offenbart.

Im Sankred war ich auf die Scene begierig, wo biefer Beld, nach langer Entfernung, bey Biedererblidung feiner Baterftabt in die Borte ausbricht:

· A tous les cœurs bien nés que la patrie est chère!

Letain blieb lange nach feinem Eintritte noch fprachlos, und ließ von den Gegenständen, die das Undenken der Jugendiahre in seine Seele zurudziesen, sich gleichsam erft gang durchdringen, bevor er seine Gefühle in obige Borte, die in seiner tiefsbewegten Bruft im nämlichen Moment erft aufzuquellen schienen, übergeben ließ. Anstatt diese den großen Känstler charafteristrende Idee zu benuten, begann Larive, schnell nach der Erscheinung auf dem Theater, den berühmten Monolog, den er aber nicht ganz mit der Innigfeit und Gemuthefülle wieder gab, welche der Dichter, man begreift eigente

Ach nicht mit welches Gottes Hulfe, hineinzulegen wußte. Doch es bringt ja fo manches ins Herz, was nicht vom Berzen ausging!

Auch als Orosman in der Zaire fprach Larive die immer mit ungeduldiger Schnsucht erwarteten Worte: Zaire, vous pleurez! wodurch Letain alle Seelen in Bewunderung und Enthusiasmus auflöste, viel zu kalt und manierirt. In dieser mit Recht bewunderten Tragödie ließ aber keine so meisterhafte Darstellung sich von ihm erwarten, als im Philoktet, weil der Charakter des Orosman eine Gluth der Empfindung voraussent, welche die Natur unserm sonft so trefflichen Künstler versagte.

Doch im Gib erflieg er wieder den hochften, aller dramatifchen Runft erreichbaren Gipfel. Ber feiner Erzählung ber Schlacht fcwindet jeder Gebante, baf es möglich fenn tonne, biefes Selbenfind voll gediegener Rraft meisterhafter vorzutragen.

Mergerlich ift und bleibt es, daß man anfängt, ben alten ehrwürdigen Bater Corneille zu modermifiren, und ihm schwache wohlflingende Berfe gegen
farte rauhtonende unterzuschieben. Auch verdrängt
man unverantwortlicher Meise viele verdiete aber

ternfräftige Worter, durch neugeschaffene, die nicht halb so energisch und ausbruckevoll sind. Schmäß= lich war ein bedeutender Theil dessen, was den großen Corneille eigentlich zum großen Corneille eigentlich zum großen Corneille ftempelt, in Feilstaub verwandelt. Warum die Franzosen das im Cid so hinreißend angebrachte Wort invaimen

(Ton bras est invaincu, mais non pas invincible) nicht wieder in Umlauf fegen, ift um fo weniger zu begreifen, ba ihre Sprache tein andres Abjettiv bat, um bas invictus der Römer wiederzugeben.

Einer der größten Komiter Feantreichs ist une streitig Restier, der aber wegen seines hohen Altere leider die Buhne nur- noch äußerst selten betritt. Liefer ist wohl noch niemand in Molieres Geist eingedrungen, als er, und mit ihm wird auch wahrscheinlich die achte Manier, dieses Dichters Hauptcharaktere darzustellen, vom Theater verschwinz den. Seine bewundertsten Rollen sind der Geistige, der Kranke in der Einbildung und George Paridin.

Für feine Baterstadt Lyon hatte Restier von jeber eine fo entschiedene Borliebe, daß er alle Bora

fchlage ber Theaterbirectionen, womit ihn bie Saunt: Radt beffürmte, fo vortheilhaft fie auch immer fenn mochten, ftete mit unerschütterlicher Standhaftigfeit aurūdwies. Diefer Mann, der die Gabe befigt, befonders in den Dottor: und Apotheterscenen des Malade imaginaire ein fo asbestisches Gelächter gu erregen, daß fein Auge troden bleibt, bringt es im burgerlichen Leben , mit feiner gramlichbittern Physiognomie, felten bis gur Freundlichkeit gleich: gultiger Bewillfommnung. Siet bleibt fein Son, in guten wie in bofen Tagen, burr und einfplbig, und fein Gesicht, auf dem Theater ein lebendiger und vielgestaltiger Proteus, wird an jedem andern Orte gur tobten und unbeweglichen Maste. Der Bufall warf mir manche Belegenheit in den Weg, mich hiervon mit eignen Mugen ju überzeugen. Unter anderm ward es mir einmal fo gut, ihn am Gingange des Schauspielhaufes zu beobachten . als er eben die Borfe jog, um feinen Figere ju bezahlen. Da ber Ruticher, nach richtigem Empfange ber Sare, ibn etwas brutal anredete: Cela ne suffit pas, il me faut encore quelque chose pour boire! fragte der schneckenblütige Restier mit der indesentesten Trodenheit: Est-ce que vous adriez peutetre sois? Der Kutscher, dursig wie eig Rameel in der arabischen Sandöde, verseste mit dem Tons der gereisten Leidenschaft: Parplen, Monsieur, j'en meurs! Worauf Redtier sich also vernehmen ließ: Eh dien! mon ami, comme la sois vous presse, je vous recommande la sontaine à main gauche, l'eau en est excellente, et cela ne vous contera pas le sou. Wenn doch während dieses Dialogs auf seinem Gesichte auch nur die laichtesse Regung einer Mussel bemerkdar geworden wäre! Aber es erhielt sich auch hier, wie in allen Scenen, die nicht auf den Bretern gespielt werden, in der starren Leblosigseit einer Ofenplatte.

Meine Liebe zur Runft des Alterthums, die der Antifenfaal zu Mannheim und das Studium von Wintelmanns ewigen Schriften zuerst in mir erweckten, fesselte mich oft Stunden lang an die Werkstätte des Bildhauers Chinard, der, nach einstimmigem Urtheile, unter den bildenden Kunstelern Lyons den ersten Rang bestuptet. Seine schöne und blühende Phantasie ist unerschöpflich an neuen Iden, alle gestempelt mit dem schärschen

Beprage ber Ginfachheit und Driginalitat. entichiedenften und bewährteften aber ift fein Beruf aur Mlegorie. In Rom erfcbien ihm der Genius der alten Runft und zeichnete ihm eine Bahn vor, fich ber unerreichten Bollfommenbeit ber Untile gu nabern. Dun vermeilte er, wie Di d ael Ungele, gange Sage vor dem Torfo bes Serfules und bing mit glubender Schwarmeren am Apollo und Laofoon. Seine Gruppe Perfeus und Andromeda, von melder er bas Modell aufbewuhrt, erhielt ben bamals in Rom ausgelesten atademifchen Dreis und fam nochber in bas tapitolinifche Mufeum. Rüralid bollendete Chinard ein Basrelief in weißem Marmor , deffen hohe Schonheit allgemein gepriefen und bewundert wird. Es ftellt einen Ruf des Gros und ber Mindhe vor. Bielleicht mare in der blubend: ften Runftepoche Griechenlande diefe reigende Dide tung taum gludlicher ausgeführt worden. Gegen: wartig befchaftigt fich ber wadere Meifter mit einer Marmorgruppe, von einem reichen Wecheler feiner Gattin jum Geburtstagegefdente bestimmt. Mutter, Bater und Sohn mußten barin angebracht werben, und die Wahl eines bistorischen oder mothologischen

Sujete murbe bem Runftler überlaffen. Diefer hatte die gludliche Idee, nach Unleitung ber Begebenheiten Telemache, die Mutter ale Pallas vorguftellen, wie fie mit bem Schilde Amors Pfeil auffangt, ihrem Schütlinge Telemach jugebacht, welcher in der Geftalt des Sohnes an einem Felfen fdlummert. Der Bater ift en bas-relief als Ulvffes auf bem Schilde angebracht, ber fich neben bem Schlafenden an die Felewand lefint. Die Mehnlichkeit der dren Figuren foll fprechend fenn; fo wie benn Berr Chinard überhaupt einer ber gludlichften Treffer ift, wovon vornehmlich Gretrys Buffe, und die Statue eines achtjährigen Rnaben zeugen, der, unter der Figur eines Bephpre, mit unbefdreiblicher Unmuth und Gragie eine halb entblubte Rofe aufhaucht. Diefer brave Runftlerverbindet mit feinen artiftifchen Salenten ausgedehnte Renntniffe in der alten und neuen Gefchichte, und bildete feinen Befdmad fchon in fruber Jugend burd die Letture ber flaffifden Dichter und Dro. faiften feiner Dation. Bu feinen Lieblingewerten gehort Barthelemys Unadharfis. Biermal fcon folgte er dem jungen Scothen mit Entzuden

onech Griechenland, und nahm fich fest vor, nach '
jedesmaliger Endigung die Reife immer wieder von
neuem zu beginnen.

Dum res et aetas et sororum Fila trium patiuntur atra.

HOBAT.

Weit entfernt, sich schon in der Nahe des Biels zu mahnen, welchem er zustrebt, glaubt er im Gegentheile, den Lauf dahin kaum noch begonnen zu haben. In seiner innersten Seele lebt ein so hohes Ideal von Wollsommenheit und Wollendung, daß bis jest noch keine seiner Arbeiten, die er überhaupt nur als Borübungen zu Werken betrachtet, wodurch er dem Namen Chinard Dauer bep der Nachwelt zu verschaffen hofft, die strengen Forderungen befriedigte, welche der Genius ihm auf eherne Tafeln grub.

Bolney, der Verfasser eines nad Berbienste gewürdigten Reisewerks über Sprien und Aegypten, bielt sich mehrere Tage zu Lyon auf. Er begibt sich nach Korsika mit dem Regierungsbesehle, zwecks- mäßige Plane zur Urbarmachung der in beträchts

lichen Landstreden auf diefer Infel zu entwerfen und auszuführen, welche der Rultur fähig find, und bis auf den heutigen Tag, gegen die ersten Grunde gefete einer aufgeklärten Staatswirthschaft, pestschwangere Sumpfeinoben oder unwirthbare Wildenissen.

Bolney, noch ein Mann in der Bluthe des Lebens, nimmt beym erften Blide burch bie Une muth und Feinheit feiner geiftvollen Gefichtebilbung ein. In Befen und Sprache verläugnet er feinen Moment die Urbanitat und den Atticismus der meiften Gelehrten, welche die Sauptfladt erzog. Unter bem einfachen Titel : bie Ruinen, bat ein neues Bert von ihm die Preffe verlaffen, beffen Inhalt philofophifche und politifche Betrachtungen bilben , welche der Berfaffer in ber erhabenen Ginfamfeit von Palmyras Erummern über Staatsformen und Staatsummalaungen anstellte. Die Ginfaffung des Bemalbes zeugt von Gefchmad und Driginalitat. In gabireicher Mittagegefellschaft genoß ich der Unterhaltung Bolneys mit völlig zwanglofer Behaglichkeit. Unter ben Beladenen gab es feinen einzigen, der nicht, mit gespannter Erwartung,

fich auf die angiebenben und abentenerlichen Ergab: lungen des vielgewanderten Dlannes gefreut hatte, welcher den Rrotodilftrom befdiffte, auf der großen Pyramide ftand und in den Ruinen von Palmyra umberwaudelte : aber Bolnep berührte diefe Begenftande mit teiner Spibe, fondern fprach nur über Die konftituirende Mationalversammlung, Deren Mitglieb er mar, und uber die bisher viel zu wenig anerkannte Mothwendigkeit, vernachläffigte kultivirbare Begenden aus allen Rraften zu bearbeiten, au befaen und gu bepflangen, weil nach der both: ften Bahricheinlichkeit die europaifden Rolonien der andern Welttheile, in wenigen Jahren, nach dem Bepfpiele Bordameritas, ihren Mutterlandern entfagen und fich zu besondern Staaten organisiren wurden. Ben biefer Meußerung mußte nothwendig Brafilien mir zuerft vorfdmeben, Diefer Riefengweig eines Beraftammes, von dem es unbegreiflich ift, baß er nicht ichon lange burch bas Uebergewicht feiner Schwere ober durch einen Betterftrabl ifolirt murbe.

Un einem heitern Berbfltage machte ich bie pfeil: fonelle Rhonefahrt nach Bienne, der unter ben

Römern so berühmten Colonia Bienenfis. 3ch bätte diese furze Reise faum einer flüchtigen Andeustung werth gehalten, wenn sie mir durch die Kenntsniß einer der vortrefflichsten Grabschriften, die jesmals den Manen eines heimgegangenen geweiht wurden, nicht eben so merkwürdig als unvergestlich geworden ware. In der Domfirche, einem gothisschen Gebäude, im edelsten Style dieser acht romanstischen Architestur, liest man auf dem Denksteine zweger im Grabe vereint gebliebener Freunde:

#### MENS UNA

#### CIRIS II W II

Die vielfagende Rurze biefes Spitaphs rief ein anderes noch furzeres und nicht weniger ausbrucks volles in mein Gedachtniß zuruck. Gin junger Dorfichulmeister im Sanoverischen ehrte die Gruft feiner schonen fruh verblühten Braut durch einen einfachen Sandstein, auf dem er mit rober Runft eine Rose abbildete und die Worte darunter eingrub:

### So mar Sie.

Bienne gablt einige bedeutende Monumente aus den Romerzeiten. Gin wohlerhaltenes Pratorium, oder, nach Spons mahricheinlicherer BeSauptung, ein Tempel (den die neueste Ronjeftur dem Raiser Augustus und der Livia zueignet), verzähnlicht sich in der Form dem berühmten Tempel zu Nismes, diesem von jungen und alten Architesten nie genug zu studirenden Meisterwerke der antiken Baukunst. Auch der Tempel zu Vienne ist ein Peripteros und hat ein doppeltes Fronton, wie der zu Nismes, dem er indest an Eleganider Stulpturarbeit weit nachsteht. Im eilsten Jahrbunderte traf auch ihn das Loos des römischen Pantheons; er ward in eine christliche Kirche verwandelt.

Etwa zweyhundert Schrifte von der Stadt er bebt sich eine vierseitige zwey und siebenzig Fuß hohe Pyramide, vom Bolle genannt l'Aiguille oder auch das Grab des Pontius Pilatue. Diest imposante, ja ich darf sagen majestätische, Densmal hat den Alterthumsforschern schon viele maetervolle Stunden bereitet. Busammengesett aus ungewöhnelich großen, glatt behauenen Quadern ruht es auf vier durch Bogen verbundenen Pseilern. Jede der Schen schmüdt eine Halbsäule korinthischer Ordnung. Unglücklicherweise sand sich an der herrlichen Pyra-

mide auch nicht die allermindeste Spur von Inschrift. Was blieb den verzweiselnden Antiquaren also weiter übrig, als zuvörderst, auf gebahnten oder ungesbahnten Wegen, zu erforschen, welche Bestimmung das geheimnisvolle Denkmal wahrscheinlich nicht hatte; dann unumstößlich darzuthun, auch mit Besweisstellen aus den Alten sorgsam zu belegen, daß und die Runde derselben unmöglich hätte verborgen bleiben können, falls man so glücklich gewesen wäre, eine Ausschaft daran zu entdeden, und endslich bennoch, wie durch Inspiration, mit dem Orakel zu schließen: diese Pyramide sey das Grabmal eines vornehmen Römers. So sest man den Ocean in Beswegung, um eine Fliege zu erfäusen.

Auch hat fich einer die Muhe nicht verbrießen laffen, eine Monographie ju Tage ju fordern, worin, mit einem gewaltigen Aufwande von Gelehrsamfeit, dieß intereffante Monument, in Absicht auf Konstrutztion und Form das einzige der Art, für ein Renoztaphium des Kaisers Alexander Severus erkfärt wird.

In der Schlöffergaffe fieht man ein Stud Archie tektur, bas einem Triumphbogen gleicht und mit Schriften II. Satyreforfen verziert ift. Babricheinlich bat letterer Umfland mehrere Archaelogen auf die Idee geleitet, in diefem rathfelhaften Fragmente das Ueberbleibfel eines Theaters on erkennen.

Ein altes Gemauer unweit der Rhone wird der Pilatusihurm genonnt. Noch hat fich in grane Sage im Munde des Bolfes erhalten, def der auf Raligulas Befehl eingekerkerte Pontius Pilatus, darin durch den Strang fein Schickfal für diese Welt eigenhandig entschieden habe. Gin kleiner Strudel im Fluffe wird von den Schiffleuten und Fischern als die Stelle angegeben, wo man den Leichnam des Landpflegers in die Fluthen warf, und welcher, nach ihrem unerschütterlichen Glauben, Entschung und Fortdauer einzig und allein dieser tragischen Ratastrophe verdanft.

Ein antifes, dem Tempel des Augustus gegen über eingemauertes Gesims, worauf ein Frosch und eine Gule abgebildet sind, erinnert an das berühmte jonische Rapital mit dem Frosche und der Sidechse, wodurch die Baumeister Batrachos und Sauros thre Namen anach Art der sprecheuden Wappen, verewigten.

Man beginnt schon in Bienne die milben gufte ber sublichen Paradiese zu wittern. Das nur wenige Stunden nördlicher gelegene Lyon verhält sich in Absicht auf die Temparatur des Klimas zu Bienne ungefähr wie Petersburg zu Berlin. Nicht selten hatte die Saone in den letten Märztagen noch Eis, und man erinnert sich sogar eines Beyspiels, daß die Augen des Weinstocks noch am Ende des Aprils durch Nachtfröste getödet wurden.

## Brief an Bonstetten.

Bon der Erfcheinung einer jungen Dichterin in unserer Mitte, der Frau Etaterathin Brun aus Ropenhagen, tann ich Dich um so weniger ohne Nachricht laffen, lieber Bonstetten, da sie mir den lebhaften Bunsch nach Deiner personlichen Betanntschaft, mehr als einmal, mit warmer deutscher Herblichkeit ausgesprochen hat.

Ihr Bater, Balthafar Munter, war der rühmlich befannte Kanzelredner und Kirchenlieder dichter, welchen Du, aus unfers Reverdils Manustript über Struenfees Revolution, von mehrals einer ehrenvollen Seite tennst. Ihr Bruder, Friedrich Munter, gilt im gelehrten Europa für einen der glüdlichsten Auftlärer auf den dunfeln Steppen der mittlern Kirchengeschichte, und für einen der scharssinnigsten Kenner und Interpreten von antiten Insatriten und Münzen.

Friederite Brun hat unftreitig gur Musübung der poetischen Runft einen fest entschiedenen Beruf. Bieland mand ihr einen unverwelflichen Rrang um die Schlafe, als die gartgefühlten Stro= phen ber jungen Mutter guerft mit allgemeinem Bohlgefallen gelefen und gefungen murben. Det ehrwürdige Wieland hat mich an ihrer Seite, wegen des Gedichts : Glyfium, vot dem Bolfe ber Germanen geehrt, und vielleicht lag bierin hauptfachlich ber Beweggrund, warum die Schwefter im Apollo, in bem großen und weitschichtigen Lyon, wo fein Menich von einem deutschen Doeten meines Ramens etwas wiffen tonnte, nach bem Bruder im Apollo zwey. Tage lang angelegentlich forschen ließ. Seine Wohnung ward endlich am dritten. Morgen von einem beharrlichen Plagbedienten gludlich erfundschaftet. Sell und genufreich waren ble Zage, welche burch die madere Familie vom fernen Sunde mir an ben Geftaben ber Saone bereitet murben.

Erlaube mir aber vorläufig, in ber alten Burg gu Roon ben intereffanten Fremblingen Quartier au bestellen. Im Gemuthe ber tief und fein empfindenden Dichterin herricht noch gerechte Trauer. Sie fommt eben von Bordeaux gurud, wo ihr zweyter Bruder, ein hoffnungevoller, der Raufmannschaft gewidmeter Jüngling, vor Rurzem in der Garonne behm Schwimmen den Tod fand. Ihrem ansdrudlichen Berlangen gemäß, lernte sie aufs genaucste die Stelle kennen, wo der entseelte Körper von ben saumseligen Fischern leider nur allzuspät auf den Ufersand gebettet wurde.

Friederife Brun verspricht sich Feenwunder von der Staatberschütterung Frankreichs, worüber wir, mein Bonstetten, gleich Ciceros Augurn, wegen der, bis auf diese Stunde, dabey vorhertschenden, mitunter eines Bedlams werthen, Fehl und Misgriffe, einander ins Angesicht lachen. Siere von kann aber die unbefangene Nordländerin freylich nicht so genau unterrichtet seyn, als wir, die manche bedeutsame Miene der Rartenmischer bey diesem Welthandel in der Nähe belauschten. Leider wird es aber in Rurzem, der höchsten Wahrscheinlichkeit nach, mehr zu bejammern, als zu besachen geben.

Ab di nisoar , thiebell nie ua fignafame viel

Scenen meiner Rindheit gu fchildern verfucht habe. It erbitte mir bein Grenges und unfreundichaft= liches Urtheil darüber. Mir fommt es vor, als werde das Bange, auch den geneigteften Lefer, burd die ungewohnte Lange vielleicht ermuden. Brich alfo den Stab über jede Stanze, die Du weg municheft. Du weißt ja, daß Dope die Runft, auszustreichen, für eine ber größten und lobense würdigften Runfte des Dichtere erflarte. Swift, um einen jungen Schriftfteller von ihrer Bortreff= lichfeit recht lebendig ju überzeugen, fandte bas Manuffript, woruber biefer ein fritifches Gutachten begehrt hatte, ihm fatt aller Beurtheilung, von der erften bis gur legten Beile burchftrichen, und amar fo forgfältig burchftrichen gurud, bag fein Buchftabe mehr bom andern ju unterscheiben mar. Moch ärger führte Boltaire den angehenden Dra= matifer ab , welcher ihm unfranfirt ein bides Erquer= fpiel, mit einer höflichen Bittfcbrift um fein Urtheil, aufanote. Boltaire beforderte das Bert mit fol=' genden Beilen wieder an den Berfaffer : "Bu unterft auf der letten Seite der Tragodie werben Sie mein Urtheil deutlich ausgesprochen finden. Boltaire

hatte von den taufend Befpenftachein, die feinem Bige beständig ju Gebote standen, auch bep diefer Gelegenheit einen in die Federspalte geklemmt. Der hoffnungstrunkene Poet fand von dem Schluswort feines fünften Aftes, Fin, den letten kanzleymäßig ausradicten Buchstaben durch ein Ausrufungszeichen erfest!

Bwat wirft Du, ben meiner anspruchlosen poetischen Komposition, solche fritische Strenge ober epigrammatische Graufamfeit schwerlich Deiner Feber zumuthen. Dennoch aber laß mich Die noch eine mal aus Horazens Beatus ille, ben Bers in die Seele rufen, worin das Wegschneiden überwüchsiger Bweige so fraftig empfohlen wird.

## VII.

) ar stellungen

aus

Frantreich.

1792.

•, 

r itema

Trajan entlodte Fleiß und Leben
Dem Felfen bort und hier bem Dain,
Und Berge luben ihn, voll Reben,
Bum Jubel guter Fürsten ein.
Ihr Fluren, die ihr freundlich blühtet,
Als Jupiter noch auf euch sah,
Wie traurig liegt ihr, abgehütet
Bom papstlichen Gesindel, ba!

Om Postschiffe, das wöchentlich einmal von Lyon nach Avignon abgest, erfreute mich die Bekanntsschaft zweiger Herren, die durch Manieren und Betragen wie Leute von höherer Bildung und feinerer Lebenbart sich sogleich ankundigten, und in diesem Betrachte gegen die gesammten übrigen Mitglieder der zahlreichen Reisegesellschaft, einer bunten Musterskarte aus dem Lehrs, Wehrs und Rährstande, auffallend genug abstachen. Der eine war ein Herr von Launay, vormals Offizier in Oftindien, der nach Avignon reisete, um einen Sohn, der das seierzehnjähriger Trennung wiederzusehn, und der

andere ein Graf Tilly, welcher der Belagering von Gibraltar betgewohnt und nachher lange ju Bafia in Garnison geflanden hatte. Diefer zeigle vielfeitige Kenntniffe und feinen Geschmad. Bie lasen mit einander im Horaz und in Humes Geschichte Englands, wovon er den ersten Theil bei sich hatte. Ich frente mich seines warmen und ristigen Gesichts, und ward oft angenehm durch das Rent und Scharffinnige feiner Bemerkungen überenscht. Er gestand freymuthig, daß er sich seines berüchtigten Mhinteren, des Eroberers von Magdeburg, tiel in der Seele schäme, und baber unmöglich einen Geschlechtsnamen lieben könne, welchen dieser Unfall mit unvertilgbarer Schande gebrandmarkt habe.

So flohen die Geftade vorüber, ohne daß wir es inne wurden. Gegenden zu schüldern, ift ein undankbares Beginnen, weil die Phantafte des Le fers, in den meiften Fällen, dach mur ein falfches Gemälde unterschiebt. Ohne diese Uebergengung ware wielleicht hier ein Berfuch gewagt worden, einige malerische Ansichten beh Biviers zu ber ihreiben, wo wilde Felderige mit reichangebanten Shälern wechseln, und hie Transmer wandere eine

::··

würdigen Ritterburg fich auf fcproffen Bafaltlagen erheben.

Serr von Launan, der ben mehreren Gelegenbeiten ein gefühlvolles und leicht zu rührendes herz verrieth, dachte nur feinen Sohn, und wunschte bem Schiffe die Flügel des Sturmwindes. Das Bild des vierjährigen Anaben, der behm Abschiede ihn anlächelte, lebte noch in seiner Seele; aber der achtzehnjährige Jüngling erschien ihm verschlepert.

Den britten Mittag nach unferer Abfahrt von Epon stiegen wir vor Avignon and Land. Ein Arupp zerlumpter Rerle fiel sogleich über unsere Sachen ber, um fie in den Gasthof zu tragen. Meines leichten Felleisens, das man an einem Finger hätte fortschaffen können, bemeisterten sich zwey baumstarte Träger, ergriffen jeder einen Riemen und stiegen langsam, als ob sie unter ihrer Last erzliegen müßten, das utfer henan. Ben den Effetten des Grafen Tilly ging die Vertheilung so weit, daß ein Unisormsäbel von seinem Gehente getreunt wurde, und jedes Stud seinen besondern Träger bekam.

Alle wir une dem Thore naberten, faben wie bret Offiziere vom Regimente Lamart in den

Mice spaheren, wovon der ingendlichste durch seine schlante Apollosgestalt und schone Gesichtsbildung mich an den borg hesischen Gemins, nach Binstellmanns begeisterter Beschreibung erinnerte. "Wenn das mein Gohn ware!" sagte ahnend der Herr von Lannah, und wandte zugleich mit der Frage sich an die dret Offiziere: "Meine Herren, kennen Sie vielleicht einen jungen von Lannah?" "Das ist mein Name, bagte der Jüngling, und im nämlichen Momente schloß ihn der Bater mit den Worten: "Du bist mein Sohn!" in die Arme. Es war das Ungestüm des höchsten Entzüstens, womit behde sich umschlangen. Wie von Ginem Gesühle durchdrungen, zogen wir mit heiliger Ehrstucht und zurück.

Ihr, benen bie Rafur, bepm Eingang in bieß Leben, Den überschwenglichen Erfat
Für alles andre Glud, ben unverlierbaren Schat,
Den alles Gold ber Aureng. Beben
Nicht kaufen kann, bas Beste in ber Welt,
Was sie zu geben hat, und was ins bestre Leben
Ench solgt, ein fühlend Berz und reinen Sinn gegeben,
Blidt bin und schant! ber heil ge Borhang fällt.

Auosoi Ag

28ir langten im Sotel von St. Omer an, als man fich eben an bie Zufel feste. Giner von ber Befellichaft ergabite, gleichgultig, wie man von Sonnenschein und Regen spricht, es fev awifchen ben Regimentern Lamarf und Bourgogweign Shatlichfeiten gefommen , und es maren von berben Seiten einige Mann auf dem Plage geblieben. BBir gingen nach bem Effen an den Det, wo die Schlas geren vorgefallen mar. Roch lagen die Rorper der Getobteten zur Schan, und man war mit Unbliden Diefer Art in Mvignon fchon fo vertraut geworben , bag bie meiften Worubergebenben nur flüchtig binfaben und fobann furbag mandelten. Der Streit wurde burd bie Meuferung einiger Galbaten von Bourgogne veranlagt, bag bas gange Regiment Lamart, vom Rommandeur bis jum Erommels fchlager, aus lauter gemietheten Schuften von Weis Rofraten beftebe.

Wir fliegen jur Burg hinauf. Sier hatte Jourdans Sorbe fürzich Gräuelthaten verübt, die in der Weltgeschichte ohne Bepfpiel find, und hoffentlich auch ewig bleiben werden. Das Blut ihrer Schlachtopfer, war burch die ungeheuren Sile geströmt, wo unter dem Papfte. Alemens. ben Secheten, einem fardavapolischen Beichlinge, wur der Jubel üppiger Gelage von den hoben Gewöllen zurüchalter, und wo diefe. Spottfigur von vinem Statthalter Gottes, zu den Füßen der schönen Bicomteffe von Türenne, die drepfache Arone, sammt den Schliffeln des Paradieses, anderend uitvorlegte.

Annn die Hälfte von den gräfflichen Mutichalden der Doede Jone dans haben die Zeitblätter betannt gemacht. Ein hiefiger Raufmann, den ach für einen glaubwürdigen Angengengen halte, erzählte mir die unerhörten Schickfale einiger, von fenen entwenschien Ranibalen, mis der rassinietesten Grausanskilt zu Tode gemarterten Familien dieser beklagente werthen Stadt; aben um keinen Preis mächte ich diese den Grazien, der hamanität und der Freundschaft geheiligten Blätter durch ihre Randerzählung entweihen! Schon hat die surchtbare Remeste gerichtet, dem Misseltstater unsühnbar, aber dem Gerechten gnädig und halb. Also den Schleper darzähler!

"Die Beenfielenstlinde dans is feit ter bonin wer.

gefallenen Mord cenen, gar nicht mehr geöffnet Der Menich , welcher bie Schluffel in Bermahrung bat, macht fich aber toin Gewiffen baraus, biefem Berbote jum Erope, ben neugierigen ober empfindfamen Reifenben, gegen ein anftanbiges Sonorar , durch eine wenig bemertbare Gatrifteythur, an die Grabftatte ber unfterblichen Laura gn führen. Dem lauerfamen Spetulanten mochte vielleicht offenbar geworden febn , daß ich die Sache als eine Art von Bergensangelegenheit behandelte; er war daher unverschamt genug, mir nicht meniger - ale einen Louied'or Schliefigeld abzufordern. Dahre fceinlich hatte er am Ende mit einem Dreplivresflud vorlieb genommen ; aber viel zu aufgebracht, um auf ein Gebot mich einzulaffen , überlief ich ben verachtlichen Wicht feinen Bufbetrachtungen , und fuchte bas Freye an ben fconen Ufern bes lebens bigen Stromes.

Um die mir vorschwebenden Grauelbilder gu ger=
ftreuen, las ich im Petrarta, uber deffen himm=
lifche Gefange der fonft immer fo gerecht und rich=
tig urtheilende Rlopftod den unbegreiflichen Machts
fpruch deuden ließ: "Mur dem Bewunderer fcon,

Der vier Stunden lange Beg von Avignon nach Lile, den ich, ben dem herrlichsten Paradieset wetter, zu Fuße machte, führte mich durch eine der schänsten und fruchtbarsten Gegenden des Comtats, worin die Zypressen und Delbäume mir den dichterischen Reig der Ungewöhnlichkeit gewährten. Der hohe, noch fur Salfte mit Schnee bedekt Bentour mußte in dieser flachen Gegend um finntiefflich angericheinen, da er, ohne Nebenbuhler an Licht oder Größe, in erhabener Selbstständigkit aufragt, und, gleich dem Pic auf Tenerissa, wenigstend in den erften Momenten der Anschauung, allen Bergteichungen Troß bietet.

Seinen Gipfel erflieg Petrurta, vor bennahe einem halben Jahrtaufend, in Gefellschaft feines ge liebten Brubere; und dief war damals ein eben fo unerhörtes Unternehmen, als in unsern Zeiten die Erfleigung des Montblanc oder eine Wolfenfahrt im Beroftaten. Der Beschreibung nach, die er und in einem seiner Briefe von dieser Wunderung hinter lassen hat, gehört die Umsicht von Bentour in den mannigsaltigsten und ausgebehntesten des Erdbobens. Er arbildte die Aboun, die Gebirge der

Proving Lyon, die Aufe des Mittelneeres von Marfeille bis Aliguesmortes, und zu feinen Küfen ben Lauf der Rhone durch eine unermefliche Ebene. Nachdem er an diesem Schauspiele sich lange geweidet hatte, schlug er die Bekenntnisse des heiligen Angustinus auf, von welchen er sich niemals trennte, und traf, durch ein wunderhares Ungefähr, getade auf die Stelle, wo es heißt: Die Menschen weltimmen der Berge Giernimmen die Unermeslichkeit des Meeres und den Lauf der Grünne. Zu bewundern; ihr Selbst aber verlieren sie indes weit aus den Augen.

Der Brief Petrartas, welcher bie Ergählung biefer Bergreife enthält, hat immer einen befonders tiefen und bleibenden Gindrud in mir hervorgebratht und ift meinem Gemüthe der gegenwärtigfte von allen geblieben.

Jest gehört eine Reise nach bem Bentoux zu den fehr leicht auszuführenden Dingen. Alljährelich am vierzehnten September wird in der Rapelle, die auf dem Gipfel erbaut ift, Meffe gelesen, und wie der erfte Augustsonntag die Anwohner des-Jura auf der Dole versammelt, so verfäumen hier

wenige Landleute am genannten Zage ben Ben:

: Ungefahr eine Stunde von Abignon bat ich einen anftanbig aber einfach getleideten Dann, ber mit rafchen Schritten mir gefolgt war , um Defto ficherer nicht von der Strafe nach Lile abat ieren , mich auf das unfehlbarfte baruber gu beite ren. "Wenn es Ihnen gefältig ift," gab er gie Untwort , , tonnen wir mit einander gehn ; mein Beg führt mich auch nach Lile." Dir wander ten alfo gufammen weiter, und unvermerft wandte bas Gefprach fich auf wiffenschaftliche Gegenftanbe. Mein neuer Gefährte verrieth eine ausgebreitett Belefenheit , gefunde Urtheilefraft und richtiges Be fubl. Er nannte Montesquieu, Dably und Rouffeau bas Triumpirat, welches die Revolution vorbereitet habe, und fprach mit Entguden von Dove, Thomfon und Gefner, bie er aus Ueberfepungen fannte. Plutard's Biographien hatte er gelefen und wiebergelefen. Diefer Umftand brachte noch mehr Barme in die Unterhaltung , und ich ward immer fefter überzengt, die Befanntichaft eines gefcmadvollen und fcharffinnigen Literaten

gemacht zu haben. Auf die Bitte, gu Lile imnamlichen Gafthofe mit mir gu übernachten , betam ich ben Befcheid : daß er nur dahin gebe, um ein Billard zu befchlagen. Mein philosophifcher Reifes gefährte war , wie nun flar wurde , ein Zapegierer aus Avignon, der von fruber Jugend an, unter ber Leitung eines gelehrten Beiftlichen, jebe feiner Debenstunden den Biffenschaften gemidmet hatte : "So machtig Poefie, Philosophie und Geschichte von jeber ibn auch angezogen batten, fo mare er ben= noch feinem eigentlichen Broterwerbe immer mit un= verbrudlicher Treue jugethan geblieben : benn et fonnte fich feine ftrafbarere Pflichtvertennung ben= ten, als, um einer blogen Liebhaberen willen, an ber Boblfahrt von Beib und Rindern jum Berrather zu werden." Dit biefer Achtung gebieten= ben Erflärung reichte ber wadere Mann mir die Sand und ichieb wie ein vieljabriger Befamter. Rofen und Myrthen, ohne den Delbaum

Rofen und Myrthen, ohne den Delbaum, einrebe verdorren gu laffen.

.. dem papflichen Bappen über dem Thore von Lile, ging feit der Uebergabe an Frankreich eine Beranderung vor, welche nicht unermant bleis

ben darf. Gin patriotischer Steinhauer hat alles gothische Schnigwert von der drepfachen Krone bei beitigen. Waters weggemeißelt, und sie durch vertürzende Abrundung jur frangösischen Frepheitt: muse umgeschaffen.

Das Gafthaus, wo ich mich einherbergte, liegt vor dem Thore, nicht weit vom Ufer der Sorgue, welche die Infelftadt wie ein filberner Gurtel umfängt.

Der Aufzeichnung einer ben Zeitgeift schaft charakteristrenden, in der Familie des Gastwirths gemachten, Entdedung, muß vorausgeschieft werden, daß die Einwohner des Comtats in vier Parteyen getheilt sind, die sich einander mit unerbitt lichem Hasse verfolgen. Die erste beharrt, mit altem Glaubenstroße, in ihrer treuen Anhänglichkeit an dem Papste, und besteht größtentheils aus hochber tagten Personen und Dienern der Rirche; die zweite, welche durch den Namen der aristoftratischen bezeichnet wird, wunscht zwar, daß Frankreichs Oberherrschaft über Avig non fortwalte, verlangt aber ausdrücklich die Miederherstellung der alten königkichen Gewalt; die dritte hält die jesige Orde

nung der Dinge fur die befte und beilbringenofte; fie follte eigentlich die optimistifche beigen , wied aber die demofratische genannt; die vierte endlich ift aus Raubern , Banditen und Mordbrennern gufammengefest, die unter Jourdans Unführung burd Plundern reich murben, und folglich feinen angelegentlichern Bunfch tennen, als die Feffeln jenes Unholds gerbrochen, und ihn wieder gu feiner vorigen Uebermacht erhoben zu feben. Es mar eine ber fonderbarften, aber zugleich auch traurigften politifchen Erfcheinungen, diefe vier Partepen in Ginem Saufe, wo bie gange Familie nur aus vier Derfonen bestand, vereinigt zu finden. Der Bater, ein fdwachlinniger, abergläubifch = frommelnder Greis, dem die Metamorphofe der Papftfrone über bem Stadtthore ficher fcon mehr als eine fcblaflofe Dacht verurfacht hatte, war Papift jum Berbrennen; die Mutter, als Muhme eines rafenden Bolferednere gu Paris, Demofratin gum Erfaufen; die Tochter, als vormalige Sausfreundin des Erz= bifdofe von Mir, bestochene Ariftofratin, und ber Sohn, welcher Jourdans blutigen Fahnen, rauvend, fengend und mordend ale Lieutenant nach=

gog, muthender Brigand. Bwifchen ber Schwester und dem Bruder fchien die Erbitterung lange nicht fo weit zu geben, ale amifchen ben bevoen Alten, die fast unaufhörlich Schimpf = und Spottreden med: felten, wobeb fie nie fich entbrechen Fonnten, fraft: los und hinfällig wie fie waren, wenigstens von fern aus dem Lehnftuhle mit den geballten Fäuften gegen einander zu gestikuliren. Als ich die Arifie fratin fragte, ob man unter ihrem Dache auch mit Sicherheit fein Saupt niederlegen konne, ba, nach ihrem eigenen Gestandniffe , der Berr Bruder ein ausgemachter Brigand fen, antwortete fe gang im leicht hingeworfenen Soubrettentone ber frangoff: ichen Romodie: "D darüber fin ber Berr nur völlig außer Sorge! Mein Bruder ift im Grunde ein herzeneguter Rare, und im vaterlichen Saufe gabm und fanft wie ein gammchen; aber unter bem Rommando des verruchten Jourban mußte et naturlich Ordre pariren, und feiner Schuldigfeit nachleben, wie es einem Chrenmanne geziemt."

Biellich maltete er, mit einer Rochfchurge befleidet, gang friedlich am Berde, und war eben befchaftigt, Fifche fur mein Abendeffen abzufchuppen.

Um folgenden Morgen fragte ich bie alte Demo: fratin : " Citobenne, wie viel beträgt meine Rechnung ?" und erhielt gur Untwort : " Treize livres." Bir geriethen in Bortwechfel uber die ungeheure Unbilligfeit, und ich bot die Salfie der verlangten Summe., , Mein Gott! es fann ja feine Forderung billiger fenn!" fagte fie mit fteigender Empfind= lichfeit ; bedenten fie doch nur , fur ein gutes Abendeffen , Dachtlager und Frubftud, nicht mehr als treize livres." Sieben regierte ein guter Beift ihre rechte Sand, von der fie ben den legten Borten drep Finger emporftredte. Diefe Pantomime war mir ein Lichtstrahl. Also tres livres! Das tres ber alten Romer, bas im Munde ber Demofratin fich aber völlig borte wie treize, batte fich alfo in bem Bolteibiome diefer Gegend erhalten und bes deutete drep wie in der Sprache Latiums.

Die Ariftofratin bemerkte faum, daß meinem Sute die Nationalfofarde fehlte, als fie diefem Mangel fogleich abhalf. "Je weiter Sie gegen Suben reifen," fagte fie mit einem boshaften Seiztenblicke auf ihre Mutter, "je tudifcher und giftiger werden die demofratischen hunde, und Sie wurden

ohne diefes Mozeichen jeden Augenblick in Gefatr febn , von ihnen angeklafft oder gebiffen zu werden."

Bauflufe, fcon im Fruhlinge bes Lebens ein Gegenstand meiner jugenblichen Schwarmeren und einer von ben Bielpunkten ber Sehnfucht, bie meine Ginbilbungefraft mit Staben bezeichnete, war, beym tablen Unhauche der Abendluft, febnil erreicht. Mit Boblgefallen verweilte ich an den Orte, we einer ber mertwurdigften und ausgezeich: netften Menfchen, nicht nur feines Nahrhunderte, fondern aller Jahrhunderte zufammengenommen, einen großen Theil feines Lebens ben Mufen und der Ginfamteit beiligte; wo er feinen Sinnen den Rrieg antunbigte; nichts fabe, als eine Dagb, braun und duergefengt wie die lubifchen Buften; nichts hörte, als das Bloden ber Berben, ben - Gefang der Bogel und bas Raufchen des Baffers; niemand gur Gefellichaft begehrte, als feinen treuen - Sund und feine Bucher; oft vom Morgen bis gum Abende bas Stillfdweigen eines Rarthaufers beobachtete; nur von fdwarzem Brot und Fruchten lebte; fich fleidete wie feine Dachbarn die gifcher und Sicten; feinen Garten mit eigner Sand baute; ļ

1

am Morgen auf ben umliegenben Sugeln und am Abend in den naben Biefen umberfchweifte; oft um Mitternacht, bebm Scheine des Mondes, in die furchtbare Soble binabflieg , wo er fich fogar in Gefellschaft und am bellen Tage von geheimen Schauern durchdrungen fühlte; im Relbe und im Balbe, wie in feinem Rabinette , las , fdrieb und traumte; die Bergangenheit prufend durchdachte und uber die Butunft rathichlagte, froh des feligen Mittelftandes amifden Armuth und Reichthum , in bescheibener gandlichkeit, an flaren Gemaffern, in Schattigen Sainen, auf blumigen Biefen, amifchen Dlivenbaumen und Reben , mit ber reinen guft Gefundheit und Frepheit athmete, und wo er ge= wiß fein Leben befchloffen hatte, wenn Avignon bas er verabscheute, nicht zu nabe, und Italien, bas er fthwarmerifch liebte, nicht gu fern gewefen mare.

Sier fang er die Ranzonen und Sonette, von benen er felbft fo bescheiden dachte, und die doch allein bem der Nachwelt feinem Namen Glanz und Unsterblichkeit gaben; indes fein Seldengedicht Afrika, worauf er seinen ganzen Dichterruhm grundete, vergessen in den Bibliotheken vermodert;

fo wie fein Freund Boccas, nicht durch den Defemeron, den er, als frivol und unbedeutend, fogu zu unterdruden fuchte, fondern einzig und allein durch feine jeht in Dunkelheit ruhenden lateinischen Werte, bey der Nachwelt fortzuleben hoffte.

Ungeachtet Petra ta feinem Gedichte Afrifa den poetischen Lorber und einen großen Speil des Muhmes, womit sein Zeitalter ihn krönte, zu ver danken hatte, so ist es dennoch nichts weiter, als eine langweilige und höchst prosaische Erzählung der Hauptbegebenheiten des zweyten punischen Krieges, welcher sogar das Berdienst eines harmonischen Berdaues und eines reinen Styls mangelt. Silius Italicus war damals noch nicht wieder aufgefunden.

Boccas legte so wenig Werth auf den Detameron (der allein zu Benedig sechzigmal aufgelegt wurde) oder, welches noch wahrscheinlicher ift, schämte sich in spätern Jahren der darin vortommenden üppigen Gemälde so sehr, daß seinem Freunde Petrarta, für den er sonst niemals ein Geheimniß hatte, die Eristenz besselben ein und zwanzig Jahre lang unbefannt blieb. Endlich spielte der Zufall ihm das Buch in die Hände, und

nun ward er durch die Gefchichte des Grifelidis fo lebhaft gerührt, daß er nichts angelegentlicheres kannte, als diese ruhrende Dichtung, sogleich, in das Lateinische zu überfegen.

Die Sorque, welche icon an ihrer Quelle Rabne tragt, entspringt aus einem fleinen See, der, unter der Umwolbung einer geräumigen Soble. in einem ovalen Relfenbeden rubt, und bringt ben niedrigem Baffer durch unterirbifche Ranale in ihr tiefes Bette. Der Unblid biefer Grotte, Die ich mir immer fo abenteuerlich gedacht und mit gangen Rolonien von Fepen, Ondinen und Gnomen bevölfert hatte, marb mir nicht gemagrt; benu ber Fluß war fo boch angefchwollen, bag er über den Steinwall, welcher am Gingange ber Soble fich aufthurmt, mit fürchterlichem Braufen berabfifrate. Die Felfenmauern, welche gegen Often einen Salb= girtel um die Quelle bilden, verlieren fich in den Bolfen und vollenden den feperlich = majeftatifchen Charafter einer Raturfcene, die, gleich dem Rheinfalle, jeder Schilderung auf dem Papier und jeder Darftellung auf ber Leinwand emig unerreichbar bleiben wird.

Richt feen vom Urfprunge ber Sorque, liegt auf einem fcbroffen Felfen ein Burggemäuer, bas völlig unzuganglich icheint und von den Bewohnern der Gegend Petrartas Schloß genannt wird. Durch diefe Trummer erhielt fich der Rame des Dichters von Nabrhundert gu Nahrhunderte felbft im Munde der Birtenfnaben. Das alte Dabreben, welches ihm dief Schlof zur Wohnung anwies und einen unterirbifden Gang nach Lauras gegen: überliegender Billa binlaufen läft, ift fcon langft widerlegt. Das Schloß gehörte in jenen Beiten Bifchofe von Cavaillon. Laura fam, dem wie aus Detrarfas Berfen erweislich niemals nach Bauklufe, und er felbft hatte fich, hochft mabricheinlich auf der Stelle, mo nun die Papiermuble fteht, ein fleines Saus gebaut, bas er, in einem feiner Briefe, ausbrudlich mit ben - Bohnungen des Rato und Fabricius vergleicht. Der Garten, welchen er feinen transalpinifchen Darnag nannte, lag nicht fern von der Quelle, an einem Abhange, der von fteilen Felfen begranat murbe.

Gin anderer noch allgemeiner verbreiteter Irr-

thum, in den auch Boltaire verfallen ist, deutet die Ode: Chiare, freche e dolce acque, auf die Quelle von Bautluse, deren Entfernung von Avignon man sich gemeinhin immer nur sehr unsbedeutend vorstellt. Sie ward aber an die Triade, eine Quelle unweit Avignon, gerichtet, in welcher die Frauen zu Petrarkas Beiten sich häusig zu baden pflegten, und wo auch wahrscheinlich die Scene des kleinen Abenteuers zu-suchen ist, welches er in der ersten Kanzone so reihend erzählt.

Daß Boltaite die Quelle, an welche die eben angeführte Ode gerichtet ift, falfch andeutet, wäre an sich nur ein leichter und unbedeutender Irethum; aber er macht sich gleich hinterher eines andern schuldig, der zu den unverzeihlichen und zugleich zu den zahllosen Beweisen der Flüchtigkeit gehört, womit dieser Schriftsteller, über die meisten Gegenstände, nach Art der Schwalben über ein Gewässer, ohne zuweisen auch nur die Oberstäche zu berühren, hinweg streifte. Nachdem er den Anfang der herrlichen Ode, als eine Probe von Petrarkas Ton und Genie, sehr frostig und unpetrarkisch umschrieden hat, fährt er fort: Voild

le commencement de la belle Ode de Petrarque à la Fontains de Vaueluse, Ode irrégulière, à la vérité, et qu'il composa en vers blancs sans se gêner pour la rime, mais qu'on estime plus que ses vers rimés. Wie es möglich war, daß ihm, auch behm flüchtigsten Lesen, die Regelmäßigkeit dieses Gedichts, und die Sorgfalt, ws: mit es von der ersten bis zur letzten Stroppe gereimt ist, entgehen konnte, läßt sich eben so schwerbegreisen, wie der literarische Köhlerglaube von halb Europa, an die seichten und gehaltlosen Machtisprüche, wodurch er andere poetische Kunstwerte des Auslandes, von denen er oft nicht mehr wußte, als vom silbernen Koder des Ulphilas, herabzuwürdigen suchte.

In Avignon knupfte sich awischen einem Sauptmann der Nationalgarde von Montpellier und mir eine Bekanntschaft an. Er stand ebenfalls im Begriffe, nach Nismes zu reisen. Da der Mann wegen seines artigen und feinen Betragens mir gesiel, so war sein Borschlag, auf gemeinschaftliche Rosten einen Wagen zu miethen, mir willsommen und erwunscht. Wie verließen Avignon mit der Morgenbammerung und festen über die Rhone, aus beren Mitte fich hier eine beträchtliche Infel erhebt, nach Billeneuve über, bey welchem freundlichen Städtchen die prächtige, wegen ihrer außerordentlichen Breite fo berühmte languedotifche Runfiftraße beginnt.

Der allgemeine Mationalgruß ift jest: Ca ira! worauf: Cela va! ermiebert wird; fo wie in ben Patholifchen Begenden von Deutschland und der Schweiz uns der Grugende: Belobt fen Refus Chrift! guruft, und wir ibm: In Gwigfeit! antworten. Bon allen Felbern, und in allen Dor= fern, fchrien Manner, Weiber und Rinder, uns ihr Ca ira! entgegen und erhoben ein unenbliches Nauchgen, wenn wir Cela va! antworteten. Der Enthussamus fur die Revolution grenat an Zaumel beum Landvolle der füdlichen Departementer. Sie reden wie Begeifterte, wenn man bas Bort Frenheit nur ausspricht, und leben ber feften Buverficht, daß fie ein Bebaube auffuhren, welches der ver einigten Gewalt des gangen Erbbodens Tros bieten merbe.

Richt weit von Remoulins faben wir einen

etwa neuniährigen Rnaben auf einem Mder Steint aufammenlefen. Als wir und naberten , unterbrach er feine Arbeit, fellte fid mit einem Gefichte, worin Trot ben Sauptzug machte (vielleicht wil eine Rutfche au den Attributen Des Ariftofratismus gebort), an die Landftrafe, und fchrie überfaut: Ca ira! Dein Gefahrte, um feinen patriotifden Gifer auf die Probe zu ftellen , erwiederte : Ca n'ira pas! worauf jener mit dem Rufe auf ben Bobin fampfte und fein Ça ira! noch lauter und beftiger wiederholte. Rett ließ det Offigier halten, fprang aus dem Bagen und ging mit gezogenem Gabel auf den Rnaben los. Du bift des Todes, wenn du nicht auf der Stelle fcbrebft : Ca n'ira pas! rief er mit fürchterlicher Stimme , indem er gugleid eine Stellung annahm, welche die Abficht, ihm ben Schadel zu fpalten , außer allen Breifel feste. , Dot Rind erblafte, beugte fich ein wenig vorwarts, um ben Cobesftreich zu empfangen, und fagte mit gil: ternder und gedampfter Stimme : Ca ira! ca ira!

Mein Reilegefährte, bis im Innerften burch bief außerordentliche Bepfpiel von unerfcbrockener Aufopferung gerührt, umarmte ben kleinen Martyre (denn so mußte man ihn betrachten, weil er die wahre Absicht der Scene nicht ahnen konnte), beschenkte ihn reichlich, und schied mit den Worten von ihm: "Du bist ein wadrer Junge, und mußt eben so wadere Eltern haben!"

In Remoulins nahm ich einen Führer, um die Bafferleitung über ben Gardon (le pont du Gard) zu fehen, welche nicht weit von diesem Dorfe entfernt liegt. So boch meine Erwartung auch durch die Schilderung, welche Rouffe au, in feinen Bekenntniffen, uns von diesem herrlichen Ueberreste der römischen Größe hinterlaffen hat, gespannt worzen war, so übertraf dennoch die Wirklichkeit bey weitem das Bild meiner Phantasie.

Es ift unmöglich, sich etwas Rühneres, Ebleres und Majestätischeres zu denken, als den Styl dieser Basserleitung, die mehr ein Werk der Götter als der Menschen zu seyn scheint. Man erliegt beynahe unter der Erhabenheit dieser Erscheinung, die
sich auf einmal in einer Gegend, so wild, verlassen und durftig, daß der Anblick einer armseligen
Rapelle darin von Wirkung seyn wurde, in ihrer
ganzen Riesengröße, als der flärkste sinnliche Aus-

bend von Ungetfliebarfeit barfiellt. Ronffeat fagte: Diefe Maferleitung war, feit ich auf Erben bin, der einzige Gegenftand, den ich nicht unter meiner Erwartung fand. Ich verloe mich in den ungehenen Möldungen wie ein Infett, und glaubt ben jedem wiederhallenden Auftritte die Stimme der alben Gebieter des Erdfreifes zu hören.

Es kum darunf an, das Baffer, welches von hentigen Nezes sieben Stunden weit nach Ris: mes geleikt ward, über die Siefe zu führen, durch welche der Gardon in diefer Gegend feinen Lauf ninunt, und also die Gipfel zwehen Berge durch einen Annal in Berbindung zu bringen, der anderthalb hundert Inf über den Fluff erhoben werden umfte. Man war daher genöthigt, drep Geschoffe über einander zu stellen, wovon das unterfte aus seich, das zwehr aus eilf, und das deirte, welches den Kanal trägt, aus fünf und derpfig Arfaden besieht. Der größten Länge des Ganzen, das heift, da, wo sich die Berge am weitesten von einander entsernen, gibt man achterndert Fuß.

Auf der Bant vor bun Wirthohaufe bu Rt=

ŧ

moulins gundete ich die Sabatepfeife mit einem Brennglafe an , und erlangte bey diefer Belegenheit die Ghre, wenn auch nicht fur einen Prometheus, boch wenigstens fur einen Serenmeifter gehalten gu werben. Alle vor den Sausthuren fpinnende Dei= ber rannten von der Arbeit und dranaten fich ber= beb; nicht weniger vor Erftaunen außer fich uber dieß unerhörte Bunder, wie die Otaheiten bebm erften europäifchen Befuche uber bas Abfeuern einer "Mein Gott, wie unbegreiflich! Rein es ift nicht möglich! Welch ein Miratet! Das ift mabrhaftig ein Bauberer!" riefen biefe barmlofen und autmuthigen Rinder der Matur, wie im Chore, einmal über bas andere aus, mit einem Leben und einer Mannigfaltigfeit in Geberdenfpiel und Ge= fichteauebrudt, daß der größte und erhabenfte Runfiler diefe dorfliche Gruppe zu einer feelenvollen und originellen Beichnung nicht verschmäht haben murbe. Gine junge, ziemlich bubiche Derfon, bat bepnabe flebentlich und mit einer Urt von leidenschaftlicher Rengier, die Feuermaschine an ihrer Schurze zu probiren, und ihr ein Undenten hincingubrennen. Der leicht zu erfüllende Munich mard ihr auf der

Stelle gewährt, und nun tangte fie, schnellsufig wie ein junges Reb, unter lautem Frohloden davon, und trug ihre Schurze mit eben bem Stolze zur Schau, wie der Krieger eine durchlocherte Fahne.

Mit einbrechender Nacht erreichten wir Dis: mes, und fliegen im Sotel von Luremburg ab. Rury nach Tagesanbruch war ich fchon auf dem Bege nach dem Umphitheater, dem bedeutendften und mertwürdigften romifchen Denfmale außerhalb Italien. Dief Gebaude wurde fich einer unbefdreiblichen Wirtung zu rubmen baben . wenn et auf freper Unbobe ober nur in freper Chene flande, und nicht, wie jego, durch eine Menge elender Saufer entftellt murbe, die nicht nur von augen baran geflict find, fondern auch die Arena bicht überdeden; fo bag es ber Ginbilbungefraft bepnabe unmöglich fällt, das Gange auf einmal gu umfaffen, und die reinen und edlen Formen beffelben aus diefem Chaos hervorzuheben. Jest fangt man endlich an, die Baraten ber Arena niederaureigen. und die ringeher viele Buß boch aufgehäuften Schuttlagen megzugraben.

Unter allen romifden Amphitheatern hat fich,

nächst dem veronesischen, keines vollständiger erhalten, als das Amphitheater zu Nismes; welches um so außerordentlicher scheinen muß, da es nicht nur der Zeit allein, sondern auch der Zerestörungswuth der Barbaren des Mittelalters Troß zu bieten hatte. Ihren gutgemeinten Berunstaltungen entging es sedoch eben so wenig, wie das Pantheon zu Rom. Die Gothen stellten zweh Thürme auf die Attisa der Borderseite, wo sie uns gefähr den Eindruck einer Allongenperücke auf dem Haupte des farnesischen Herbeites erregen. Die Erbauungsepoche dieses Amphitheaters fällt wahrescheinlich in die Regierung des ersten Antonius.

Bortheilhafter gestellt ist ein anderes architettonisches Runstwert, das die höchste Bierlichkeit mit
der höchsten Eurythmie vereinigt. Dies ist ein
Tempel im korinthischen Style, der den unwürdigen
und trivialen Namen des vieredigen Hauses (Maison carrée) führt. Das Peristyl hat zehn freystehende kanelliete Säulen und jede Seitenmauer
zehn Halbsäulen. Das Bildwerk am Fries und die
Rapitäler sind von so bezaubernder Schönheit, daß
im Zeitalter des Phidias selbst, beydes, an jedem Tempel Griechenlands, fogar die Bewunderung der verwöhnten und schwer zu befriedigenden Athem batte gewinnen muffen. Dem herrn von Seguier, einem scharffinnigen und gelehrten Alterthumsforschen, ift es gelungen, die Uebestimmung dieses Tempels an das Licht zu bringen, indem er die Aufschrift am Fries der Borderseite, nach der Lage und Richt tung der Löcher, worin die losgebrochenen ehernen Buchstaben eingepaßt waren, wieder herstellte. Die ser Entdedung zufolge, ward er zu Spren der ber ben Sohne des Martus Agrippa erbaut.

Richt weit von diesem schönen Monumente firdmt die wehlthätige Quelle, ohne welche die Einwohner von Rismes genöthigt seyn würden, Eisternenwasser zu trinken. Die unbeträchtlichen Uebetreste eines Dianentempels sind nur wenigt Schritte davon entsernt. Aus Dankbarkeit gegm die Nymphe, deren Urne noch nie versiegte, schus man um die Quelle einen öffentlichen Spahierplat, der zu den reigendsten von Europa gezählt wird, und mit seinem wohlgeordneten und schicklich vertheilten Reichthum an Lustgebäuden, Statuen, Bosketen, Schattengängen, Ruinen und Kanälen

ber alten prachtliebenden Colonia Remaufenfis nicht unwerth mare. Der fogenannte große Thurm (la Tour magne) , der unweit Dismes eine freundliche Unbobe front, bat wohl schon mehr als zwanzig Antiquare um den Schlummer , und Ginen fogar fast um den Berfiand gebracht. Da bas Dentmal durch feine Bauart ben romifchen Urfprung gu ver= laugnen fcheint, fo haben es einige von ben alten Galliern aufführen und aur Reper bruidifcher Mpfte= rien dienen laffen. Undere trugen tein Bedenten , ibm die ehemalige Bestimmung eines Pharus anzudichten , und liegen , gu diefem Ende , in den fernften Zagen der Urwelt bas Mittelmeer den guß der Unbobe befpublen, auf deren Gipfel das ratbfel= hafte Gemquer fich erhebt , welches , der auffallenden Sonderbarkeit wegen , vor hundert andern einer genauern Untersuchung werth war. Um richtigsten hat vielleicht Berr Fisch in feinen gefchätten Briefen über Gudfrantreich barüber gemuthmaft. Er halt es fur einen romifchen Bachthurm und Befagungsort, welcher mit einem andern Thurme amifchen Arles und Dismes forrespondirte; fo daß bevde Städte, durch vergbredete Loofungezeichen,

64 von einer desfenden Gefaße unterzählten kunter Hierdurch werde aber seine frührere Bestümmung 320 gestiligen Tenned leinenwegs aufgehaben.

Berer id ben Gallief wieber erreichte, wer ich noch Benge eines Anstrütts, der mich mit ten gerechteften Unmiften erfullte. Auf ber Emlande ward ein alter Lubwigsritter von einigen Lette: baben ber allemiebrigften Rlaffe angehalten mi trobia befreat : Barum er feine Rofarbe troge? "3d babe fie vergeffen ," antwortete der allt Ritter mit feftem Zone, "und ich weiß and nicht, was mir die Berbindlichkeit auflegt, Ench berater Rebe und Antwort gu geben." "Gleich biefe be angemacht!" fcheie ein Reel mit einer graffichen Rannibals : Physiognomie, fcon halb wuthend, in: bem er dem Ritter feine eigene Rotarde binreichte; und als diefer, um das Ende der verhaften Scene an befchleunigen, eben im Begriffe ftand fie aufan fleden, rif ein anderer ihm diefelbe mit den Borten weg : ... Gin fo infamer Ariftofrat verbient teine gu tragen; und gleich bas Rreug ba an Rotarde dem An \_opfloche!" Mit diefen Borten entrif ihm augusty bas Ludwigstreus, trat es unter

Rufe (welchem Bepfpiele auch ber Rannibal folgte) und gab es bann mit bem Bebeuten gurud, niemale wieder mit biefem verhaften Albzeichen öffent= lich zu erscheinen. Der lautefte Benfall des gufammengerotteten Bolts belohnte die emporende Un= . that; und webe bem, welcher als Befchuger und Rader des gemiffhandelten Greifes in die Schranfen getreten mare! In allen Departementern bes un= gludlichen Reichs bezeichnet die Rurie der Martenwuth bennahe jeden Sag mit ahnlichen Gewaltthatigkeiten; wozu ber Pobel bas Privilegium ohne Biderfiand an fid) rif, weil das Beiligthum der Gerechtiafeit in Erummer liegt, und ibre Driefter. bem Glende Preis gegeben, fern vom eigenen Berbe und den fugen Gewohnheiten der Beimath , unter fremdem Simmel, unftat und fluchtig umberirren.

Ben einem Dorfe zwifden Rismes und Montpellier faben wir in einiger Entfernung von uns, auf einem Fußpfade neben der Landstraße, zwen Nationalgarbiften, die einem dritten mit zurnender heftigkeit zuriefen: "Gehroraus, Schurke!" Als diefer sich weigerte, rannten sie selbst mit ges flügelter Gile eine kleine Strede voraus, legten

auf ihren Rameraben, ber jeht, da ihm ihr Berbaben beutlich wurde, fich durch die Flucht ju retten suche, bepbe zugleich an, und trafen ihn so geschidt im Laufe, daß er zu Boden flürzte. Raum waren wir in der Sprachweite, als mein Gefährte sie um die Ursache dieser schrecklichen That befragte, worauf er folgenden Bescheid erhielt:

1

"Sie haben Recht, über die Strenge gu et faunen, mit welcher Sie uns ben Glenden d haben behandeln feben; aber ihm gefchabe Recht. Der Pfarrer jenes Derfes nahm une mit der groß: ten Boflichfeit auf, gab reichlich mas Ruche und Reller vermochten, und bat une den Aufenthalt ben ibm nach Luft und Gefallen gu verlangern. Seute nun, bem Abichiede ,. gab er gu verfteben , baf ibm ein filberner Loffel feble. Soaleich kehrten wir beyde die Saften um, und ermannten unfern Ramaraden, ein gleiches ju thun. Muf fein bart: nadiges Beigern brauchten wir Gewalt und fanden ben Loffel. Bir wurden auf der Stelle einig, fo: bald wir nur im Fregen fenn wurden, furgen Progef mit ihm ju machen. Sie mogen nun felbft ent: fcheiden, ob wir ein Recht bagu hatten ? Rein ehr:

licher Mann dient mit einem Spistbuben!" Gelaffen gogen fie jest ihre Strafe, ohne fich weiter nach dem Ungludlichen umzufeben, der indef den Geift aufgegeben hatte.

Serr Umoureur, ein geschiedter Arat und Matutforscher au Montpellier, übernahm, seines weitausgedehnten Wirkungskreifes ungeachtet, auf eine Empfehlungskarte von herrn Gilibert, das benahe unter allen Umftänden langweilige und unerbauliche Geschäft eines Cicerone, und zeigte mit zuvorkommender Gefälligkeit mir die Sehenswürdig= keiten dieser Stadt,

Ver ubi longum tepidasque praebet Jupiter brumas.

HORAT.

Mit acht frangofischem Bartgefühl mußte er bie Miene bes Bergnugens und ber Ueberrafchung felbst ben Gegenständen anzunehmen, welche für sein Auge schon seit Jahren bas magische Selldunkel ber Neuheit verloren hatten.

In der Mitte ber Esplanade, einem öffentlichen Spatierplate, hat man, auf einer vierzig Fuß bogen Gaule, ber Frenheit eine Statue errichtet,

und an dem Fußgestell die Menfchenrechte in eine schwarze Marmortafel eingegraben. Bon bier erblickt man in der Rabe die blaßgrunen Saine Minervens, und in der Ferne die blaue Bafferwuste Neptuns.

Mertwürdiger als diefer ift ein auderer öffent: licher Luftplat, me glangende Dracht mit edlem Beidmade fich vereinigt. Er beift le Deprou Die eherne Ritterbildfaule Ludwigs bes Dier: gebnten, eine der Sauptgierben beffelben, gebort zu ben gelungenften Runftwerten, welche Reaufreid in diefer Gattung bervorgebracht bat. Go lautet wenigstens Ralconets Urtheil darüber. umber harren mehrere ledige Poftamente der Seldenfatuen, für welche fie bestimmt wurden. Bas auf Diefem Plage die Aufmertfamfeit am meiften feffelt, ift bas achtedige Raftell einer Bafferleitung, die unter allen abnlichen Ronftruftionen der neuern Beit, das große Deifterwerf ben Raferta felber nicht ausgenommen, unftreitig ben erften Rang behauptet. Sie befteht aus zwey Gefchoffen von Arkaden, worauf ein Ranal ruht, welcher das Baffer, eine Biertelftunde weit, von einer Unbobe

herbengeführt. Dieß Ehrenmonument der modernen Baufunft wurde fich noch anfprechender darftellen, wenn es in gerader Linie fortliefe, und nicht gegen das Ende in einen stumpfen Bintel hatte gebrochen werden muffen. Die gerade Linie traf nämlich auf ein Landgut, deffen Eigenthumer auf keine Meife dum Berkaufe dieser Bohnung seiner Bater zu bewegen war.

Das Panorama von Peprou gebort zu denen, bie einer lebendigen Phantasie, selbst nach einem halben Jahrhunderte, noch immer mit unverblaßtem Rolorit erscheinen muffen. Welch ein Gemalbe, von dem Alpen, Pyrenaen und Mittelmeer nur die Einfassung bilben!

Der neue Schaufpielfaal von Montpellier ging fconer und gefchmadvoller aus der Afche des alten hervor. Man gab ihm die eben fo zwedm äßig als gefallende Birtelform und eine durch Ginfachheit edle Berzierung. Anftatt der Kerzen hat man auch hier, wie in vielen andern Theatern Frankreichs, argandische Lampen eingeführt.

Das Lager von Kobleng, eine Nationals posse, worin Graf Artois, Pring Conde, Schriften II. mauer angebrachte Grotte am Fufe des Bedens Baffer ausströmen, indem man die koloffalen kupfernen Sahne öffnet, die sich daselbst am Ende von drey äußerst massiven Röhren befinden. In beyden Fällen sammelt sich das Wasser im Beden von Naurousse, und geht von diesem Theilungspunkte auf der einen Seite nach Toulouse und auf der andern nach Agde. Das Wasserbeden von St. Ferreol hält bey seiner vollständigen Füllung gegen eine Million Rubiktoisen Wasser.

Der zweh und neunzig Toifen lange unterirdische Ratatombenlauf des Ranals durch den Malpassberg, zwischen Narbonne und Beziers, gilt mit Recht für eins der denkwürdigsten Zeugniffe von der Allgewalt männlich ausdauernder, weise berechneter und harmonisch vereinter Menschenkrast im Rampse mit den riesenmäßigen Hinderniffen der Natur.

Im August und September, zwischen ben Meffen von Baucaire und Borbeaur, wird ber Kanal regelmäßig abgelaffen. Die fammtlichen Erbauungstoften beliefen sich auf siebzehn und eine halbe Million. Die Unterhaltunge- und Reparaturauslagen werden, Jahr aus Jahr ein, ju diehmal hunderttaufend Livres angefchlagen, nach beren Abguge man aber, bennahe ohne Ausnahme, den reinen Ertrag auf die nämliche Summe berechnen kann.

Unausgesett wird der Kanal von drittehalb hunbert numerirten und einregistrirten Barken, die zwey tausend Sentner oder hundert Zonnen tragen, befahren. Diese gelangen mit einem Pferde in sechs Tagen von Ag de nach Toulouse. Das Postsschiff legt denselben Weg in vier Tagen zurud. Die obere Breite des Kanals beträgt sechzig, die untere zwey und dreypig, die Wassertiese niegends unter sechs Fuß.

Den fo einfachen Mechanismus der Kanalichleusfen, welcher eins der schwierigsten Probleme der Systrofiatif mit spielender Leichtigkeit auflöst, nimmt man fur eine Erfindung der Italiener an; wenigstens wurde die erfte Anwendung davon, am Ende des funfgenten Jahrhunderts, auf der Brenta bey Pasdua vorgenommen.

Der Bau des Kanals von Languedot dauerte vierzehn Jahre, von 1667 bis 1681. Riquet, welcher den Plan mit tiefem Genie entwarf und mit energischer Beisheit ausführte, erwarb fic baburch die gerechteften Anspruche auf den Dant der späteften Geschlechter, und seiner Bufte, im Pantheon des Nachruhms eine Stelle neben der Bufte seines Beitgenoffen Bauban.

3d erblidte ben dem Safenftabtchen Cette bas Meer, welches bem Freunde der benden edelften Boller der Belt, bor allen Gemaffern, Die auf ber Erbfläche wallen, beilig fenn muß, in der fconften Beleuchtung der untergegenden Sonne. Der Safen, mit einem Balbe von Maftbaumen; der Mole mit feinem ichlanten Pharus; die Stadt Cette mit ihren abendlich angestratten weißen Bob: nungen; ber benachbarte mit niebrigem Geftripp überfleidete Berg; einige hollandifche Windmublen; die lange Steinbrude des Rangle von Languedot; Fischerbote nicht weit vom Geftade; Schiffe mit. gefdwellten Segeln in ber Rerne: man bente fich. wo moglich , das Unermeffliche , die Berrlichfeit und ben Reichthum einer folden Unficht, und beurtheile Barnach die Wirfungen ihres Gefammteindructes auf jeben Sterblichen, beffen Bruft nicht mit Boragens brepfachem Erze verpangert murbe.

Ein frischer Seewind fühlte die Marme des Abends. Die Matrosen schwammen zwischen den Schiffen im hafen, und die Fischer sangen in ihren Barken. Ich stieg hinter der Petereschanze hinab, und warf mich in die lauen Fluthen. Mit der Wonne ward vielleicht selten gebadet. Die Geschwader der Karthager, Sprakuser und Romer gingen vor meinem Geiste vorüber; die großen Schatten der Scipionen schwebten über den Wassen, und klagende Stimmen der Heldenvölker schollen, aus ihren fernen Grüften, über die unermestliche Meeressiäche, welche sie vormals herrschend um= wohnten.

Ich ging nachber noch lange auf bem Mole fpahieren. Allmählig verstummte bas Getummel des Safens und man hörte nur noch von Beit zu Beit in ben Schiffen das dumpfige Läuten der Betglode. Lange schon hatte die Flamme des Pharus geleuchstet, als ich in ben Gasthof zurudlehrte.

Goldene Bilder aus Athen, Milet und Lesbos wirften fich in meine Traume; die freundlichen Geftirne, unter deren Ginfluffen die gludlichen Sublander, durch überfchwengliche Fulle bes teis

menden und fruchtenden Lebens, in ewiger Fruslingejugend frohloden, schienen einladend niederzuschweben, und der entforperte Simmelschor ihrer feligen Bewohner sang in leisen Geistertonen: Soffe freudig, hoffe muthvoll, Pfpche, bis zur Morgen: rothe der losgebundenen Schwingen! Soffnung ift die Bluthe des Gluds!

## VIII.

Shlop Blonan.

1792.

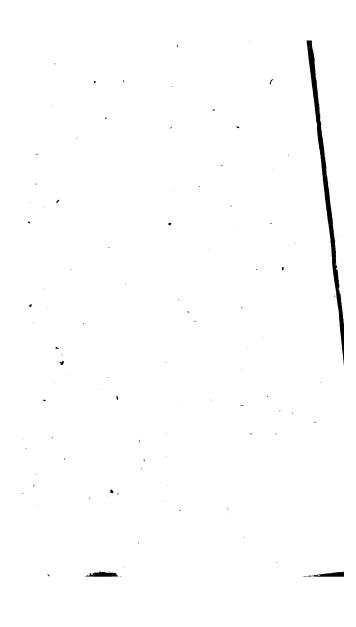

See on the mountains southern side,
Where the prospect opens wide,
Where the evining gilds the tide,
How close and small the hedges lie!
What streaks of meadows cross the eye!

Dver.

Um, nach mehrjähriger Gewohnheit, ber im Julius und August stete fieberschwangern Sumpfluft an ben Rhonemundungen auszuweichen, vertauschte die Familie Scherer dießmal ihr heimathliches Grand sclos, auf zwey Monate, gegen das vom zeitigen Eigenthümer, herrn von Graffenried, gemtethete Schloß Blonay, welches, von Latour ober Bevey aus gesehen, nicht auf Erdgrund festgemauert, sondern in den Lüften zu schweben scheint.

Die feverlich funne Stellung der alten Rittersburg tennft Du, lieber Bonftetten, und wirft folglich Deinem Freunde Glud wunfchen, daß ihm ein gunstiger Stern den Gefallen that, mahrend

einem Paar Mondeswechseln, ihm darin ein recht freundliches Quartier anzuweifen.

Die prachtvollen und reichen Umfichten von der Terraffe, wo man den Genferfee wie aus den Wolfen, in der Perfpektive des darüber hinstreifenden Gevers, erblickt, und die wahrhaft erhabenen Kontraste der zunächst angrenzenden Wald: und Gebirgelandschaften, durfen, selbst Aub onne nicht ausgeschlossen, mit allen übrigen Zauberpartien des Waadtlandes kuhn um den Preis der Majestät und herrlichkeit wetteisern.

Der Borgrund vom großen Gemälde besteht aus üppig grünenden Buschhügeln und quelligen Biesenthälern, wo Dörfer aus Fruchtbaumhainen hervorbliden und mäandrische Bäche, in hundert kleinen Raskaden von den sansten Abhängen der Gärten und Biehweiden herabrauschen. Im hintergrunde ragen die wilden Schnecalpen von Ballis empor. Micht weit von meiner Bohnung erhebt sich ein grauer, mit Epheu hier und da bekleideter Thurm, in welchem schon seit Jahrhunderten Minervens Bogel in ungestörter Sicherheit nistet, und auf dessen Dache, nach einer alten Bolkstradition, sedesmal,

wenn bem Gefchlechte der Blonay ein Trauerfall bevorfteht, drep Tage guvor ein foloffaler Ritter in voller Waffenruftung erfcheint, beffen Bart wie ein Rometenschweif leuchtet. Moge ber schaurige Todesberold fich doch ja fo fpat als möglich um unfre Blongpe in Bevey befummern! Leid wird es mir immer thun, die noch blubenben Bweige biefes Stammes aus dem Wiegenthume der Uhnherren weggepflangt ju feben. Uebrigens tonnte ber Serr von Graffenried fur die edle Familie wohl die Schonung haben, fich nicht Baron von Blonab au tituliren ; um fo meniger. Da fein eigener Ge= fchlechtename gewiß in Deiner Baterftadt bisher immer mit Mohlwollen und Achtung ausgesprochen wurde. Much durch Rouffeau's Mulie muß berin jeder Sinficht wohltonende Rame Blonap ber Machwelt lieb und ehrenwerth bleiben.

Bon hier aus machten wir zu Pferde über die Dent de Jamant einen botanischen Pilgerzug nach den Sanenthälern, wo meine Phantasie schon seit einigen Jahren durch Deine Briefe über ein schweizerisches hirtenland angesiedelt war.

3ch bielt mich lange genug in Diefem Arfabien auf, befondere in ber Gegend von Defch, Rougemont und Jeffenay, um gu der bochften Uebergeugung ju gelangen, daß Deine Briefe über biefen intereffanten Abichnitt vom Ranton Bern au ben wahrsten und gludlichsten Beichnungen Diefer Art geboren. Dlochte beehalb Dein Genius raftlos gur Bollführung des lobenswerthen Borfates Dich antreiben, die Baadt auf ahnliche Beife barguftellen! Die feurigen Bungen von Erembley und Muller fprachen unlängft zu biefem Brede acht patriotifche Borte, die Dir nicht unbefannt find, und woran ich Dich , bep biefer Gelegenheit , nur freund= lich erinnert haben will. Allein durch Monographien von diefer Gediegenheit tonnte vielleicht nach Jahren endlich ein Universalgemalde von Belvetien au Stande gebracht werben, welches ber vielfeitigen Mertwürdigkeit biefes Lieblingslandes aller butch Rultur veredelten Bolfer volltommen entfprache.

In foldem Geifte verdienten vorzüglich bas Emmenthal, Siebenthal, Sasli und Ent= libuch befchrieben zu werden, wegen ber fcharfe= ren Umriffe des Bollscharafters, und ber theils hieraus entspringenden, theils bloß zufälligen Eigenthumlichkeiten in Whicht auf Sitten, Gebräuche, Sprechart, Landbau, Hirtenleben, Nationaltugenden und Nationalfehler.

Ich lebe nicht weniger still und abgeschieben auf der hoben Gespensterburg von Blonay, wie der Budter des Pharus auf der Rlippe von Eddy= ftone. Der von Bevey nach Blonay führende Beg ist an den meisten Stellen schroffer und holpz richter, als die Hexameter des neuesten hollandischen Uebersetzers von Klop fto de Messach, so daß von zeitversplitterndem und verstimmendem Bistenwesen, in dieser Wolfenwelt, für Deinen Einstedler wenig oder gar nichts zu befürchten steht.

Seit mehreren Monaten ift es mir gelungen, jenen abendlichen Birkeln ganz auszuweichen, wo Rarten, Frivolität, Läfter= und Wetterchronif nicht leicht ein edleres Interesse neben sich aufsommen lassen. Man wirft sich, wie mir die geistvolle Frau von Roguin einst in Rolle sagte, in folchen Soire es immer je früher je lieber auf den grünen Zeppich der Spieltische, und hiermit, guten Abend, und gute Nacht! Die meisten Menschen dieser ele-

ganten Rlaffe balten gwar ben Genferfee , als reichen Rifchbehalter, in großen Chren, tonnen aber bie Rreude fo vieler Auslander- an Der Dracht und Berrlichkeit feiner Ufer eben fo menig begreifen, als ein der Ginfamteit geweißtes Leben ohne ben Regefeuerteufel der Langweile. Ginfalt und Matur fleben ben den meiften diefer Menfchenkinder mit Frankreiche papiernem Scheingelbe ungefähr auf berfelben Linie, und fie fcaubern bennahe gurud, wenn ba, wo, nach ihrem Dafürhalten, ber Runft allein die Borberrichaft gebührt, aufälligermeife ber entfremdete Blid durch folichte Ratur überrafcht wird. Unvergeflich wird mir bie Dame bleiben, die auf einen Rofenftod, welcher in einem prächtig beforirten Gefellschaftegimmer blubte, mit bem Sturmichritte einer Theaterkonigin lobfubr, ploBlich aber die hochgeschwungenen Urme finten ließ, und mit unwilliger Berachtung in die Worte "Ad, mein Gott! es find ja nur ausbrach: naturliche!"

Mit mehrerem Recht als die Mythenfammlung bes Dalaphatus, verdiente die Bufammenftellung

folder Rarrifaturguge auf dem Aushangefchilde die Ueberfchrift: Hequ antorwr.

Mur unter dem niedern Dache der Alpenhirten wohnt noch alter Schweizerfinn, Biedertreue, Berglichkeit und Sitteneinfalt; da suche man den wahren Menschen, und man wird ihn finden.

So oft unfer Genferfee mir nun auch schon seit vielen Morgenröthen erschien (Du kennst ihn, den sich immer umgestaltenden Proteus), so bleibt jenes zauberische und warme Rolorit, worin ich diesen majestätischen Wasserpiegel vor fünf Jahren erblickte, dennoch immer das nämliche, und mein Wunsch, an seinen Usern mit dem sterbenden Ritter Bahard einst sagen zu konnen: "Meine Seele verläßt mich zusrieden mit sich selbst!" hat in diesem ganzen Beitraume noch nichts von seiner ursprüngelichen Innigkeit und Stärke verloren.

Der Anblid einer großen und erhabenen Natur ift mir, durch wiederholtes Erlangen und Festhalten, leider nun unentbehrlich geworden, und es würde mir daher wohl schwer fallen mich zurudzugewöhnen an die einförmigen Bretspielflächen von Magdesburg, wo der Ruhreigen keineswegs nöthig ware,

Ich habe von unserm Salis noch immer tein Radricht. Mie ist unbewußt, wo fein Regiment steht und wie nabe er den feindlichen Rugen, oder wie weit er davon entfernt ist. Fällt er, so wird er fallen, wie Rleist, dafür bürgt mir sein Heldenssinn; und wer würde dann sein Loos nicht beneiden! Happy are they who fell in their youth, in the midst of their renown! They have not beheld the tombs of their friends or failed to bend the bow of their strength!

Ich eude mit einer Nachricht von den Pelewinseln, die turzlich durch zwey englische Schiffe, welche sich eine Beit lang daselbst aufgehalten hatten, nach Europa gebracht, und mir an der Wirthstafel zu Bevey von einem Reisenden mitgetheilt wurde. Möge dadurch das Andenken der schönen Abende stunden in Deine Seele zurückgerusen werden, wo wir, am Raminseuer, im Gartenkabinette die Beschreibung dieser Inseln mit so lebhaftem Interest lasen, und uns nicht wenig über den drolligen Fehlegriff des französischen Uebersebers lustig machten, der, durch das im Original ähnlich klingende Mort irre geleitet, die Namenwurzeln getroft in Schinken

verwandelte; fo daß Deine gute Mariane, fcon ben der funften ben den Britten gehaltenen Mablzeit, mit gerechtem Erstaunen ausrief: " Mein Gott! auf Diefer Infel muß es ja von Schweinen wimmeln, weil man den Schinken zum täglichen Brote macht."

Durch einen ähnlichen, aber noch wunderlichern Berftof, verdeutschte jungft ein übrigens verdienste voller Professor, anstatt zu sagen: "In England wird Rarls des Er ft en Todestag jahrlich immer noch durch ein allgemeines Fasten (par un jedne general) gesevert," zu seines Berlegers großem Nachtheil, also: "In England wird Rarls des Ersten Todestag jahrlich immer noch durch einen jung en General gesevert."

Aba=Thulla vernahm den Tod feines Liebslings LeesBoo, der, ben feiner Ankunft in Lons don, die Autschen Saufer gum Fahren nannte, mit einer Seelenstärke, die einen Mark-Aurel oder Epiktet geehrt hatte. Raa-Rook und Ara-Rooker, seine Bruder, find indest gestorben; eben so wie der ben Bilsone Abreise dort ges bliebene Englander Blanchart.

Lebe mohl! Der gute Genius, ber bisher fo

- Mener, Fr., charafterift. Thierzeichnungen zur Beldrung für Jung und Alt. Mit 1 Rupfer b. Difteli. 8. 1 Rthlr. 8 Gr.
- Müller, J. von, Geschichte ber schweizerischen Cibgenoffenschaft. 5r Bb. 2te Abtheilung. Fortgeset von Robert Glus-Blogheim. gr. 8. 2 Rible. 12 Gr.
- besfelben 6fer und 7fer Bb. Fortgefest bon J. J. Pottinger. gr. 8. 4 Ribfr. 16 Gr.
- Muller v Friedberg, C., schweizerische Annalen, ob. bie Geschichte uns. Lage feit bem Julius 1830. tr Band, 4 Befte. gr. 8. Pran. Pr. 1 Rtblr. 20 Gr.
- Salis. Seewis, J. G. von, Gebichte. Reue Aufl. 12. Belinp. 1 Rthlr. Postvelinp. 20 Gr. Druckp. 12 Gr.
- Souvenirs de Ch. Victor de Bonstetten, écrits en 1831. Seconde édition. 12. 10 Gr.
- Voyage pittoresque aux lacs suisses. Ite bis Ite Lieferung, welche Ansichten ber Seen ber vier Balbstätte, Burich, Bug, Lowerz, Wallenstadt, Thun, Brienz, Lungern, Sarnen, Genf, Maggiore, Como, Garba, Constanz, Murten, Neuschatel u. Biel enthalten. Sie sind alle von dem geschickten Landschaftemaler Wegel nach der Natur gezeichnet, geägt und forgfältig koloriet. Jedes Blatt kostet 2 Ritht. 16 Gr.
  - Wessenberg, J. H. von, das Bolksleben zu Athen im Beitalter bes Perikles. Rach griechischen Schriften. 2te Ausgabe, 8. 1 Rthlr. 16 Gr.
  - 3fchoffe, S., Geschichte bes Frenftaats ber bren Bunbe im boben Rhatien. 2te Aufl. gr. 8. 2 Riblr.
  - bie Pringeffin von Bolfenbuttel. Rene Auft.

• .

will

.





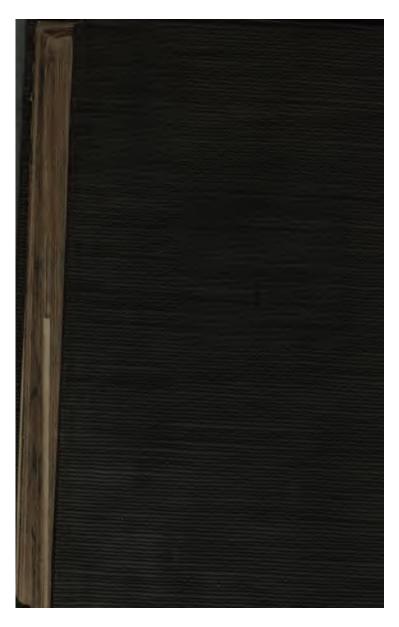